

26200.00

# Marbard College Library



FROM THE ESTATE OF

WILLIAM WATSON GOODWIN
(Class of 1851)

ELIOT PROFESSOR OF GREEK LITERATURE 1860-1912

RECEIVED DECEMBER 24, 1914



Co. W. Tood win

Deutsche Lieder

Volkes Berg und Alund.

# Deutsche Tieder

# Volkes herz und Mund.

Mit Illuftrationen

bon Gustab Sus, Paul Chumann u. 3.

Geransgegeben

000

Albert Erager.

Mit farbigem Citelbild von Banl Chnmunn.

Leipzig 1864.
C. f. Amelang's Verlag.

1 -. 63, 36

Harvard College Library
Dec. 24, 1914
From the Estate of
Pro., W. W. Goodwin

### Einleitung.

Plan und Zwed vorliegender Camulung ift, eine Angahl ichoner Gebichte in Wort und Bild zu einem lebensvollen Gangen zu gestalten!

Es giebt unendlich viele Gedichte, welche trop aller Schönheit und Gedantenfülle feine Momente zu passender Justitation dieten. Das Sachen, Prüfen, oft selbst nur das geraussühlen bessen, was zu ditblicher Darstellung geeignet, und serner die Schwierigkeit, daß die fünstlerische Beigade nicht als blos zusäulige Verzierung erfcheine, sondern daß ihre Ansschüng ties in das poetische Wesen der Dichtung eindringe, um das Verständnissy wermitteln und die Empsindungsfähigkeit zu erhöhen, das Alles macht dergleichen Unternehmungen iehr mühsam. Jur Durchsührung eines derartigen Planes aber Männer zu gewinnen, welche mit einer hervorragenden Stellung in der Kunst die poetische Empfänglichkeit für die Zdee eines solchen Unternehmens verdinden, darin erstennen wir die solches kart grabe. Gerade in dieser Beziehung waren wir besonders glücklich, und richten daher vor Allem unsern wärmsten Vank an die beiden Herren, welche der Titel namhaft bezeichnet.

Die immer mehr wachsende Reigung bes gebilbeten Anblitums für bilde liche Darstellungen möge es rechtfertigen, wenn wir in furzen Worten unsere Ansicht barüber aussprechen.

"Der Dichter kann und darf bei vielen Gedichten bei weitem nicht alles das schilbern, was im weitern Sinne mittelbar oder symbolisch zum Gebichte gehören mag. Poetische Regeln oder Schranken binden ihn; die Strömung des freien Gedankens, der Flug der Phantasie möchten an geistigem Leben wesentlich einbuffen, wenn der Dichter in alle die Details eingeben

wollte, welche mehr ober minder erst vom Leser, je nach dem Grade seines Verständnisses oder seiner Phantasie, stillschweigend dazu gedacht oder ausgemalt werden können. Kassu tritt die bildende Annste ein! Sie übernimmt es nicht allein das in Worten Ausgedrückte zu veranschaulichen, sondern auch das Angedentete oder Verschweigene zu ergänzen, sie trachtet darnach das Gauze wie das Einzelne, treu der poetischen Wahrheit, belebend sortzussühren, so daß jeder gelänterte Geschmach in einem Blick den ganzen Ideentreis und Gedansenreichtsum des Tichters ersenut oder empfindet.

So wirft ber Künstler burch die Form, und je mehr diese der Schönheit entspricht, Juterefie einstößt und nus die Dichtung von den zartesten Ursprüngen des Geschilds und Seelenlebens an, bis zu den Elementen der unmittelbaren frischen Wirklichkeit erschließt, desto sicherer werden solche Leistungen vom gebildeten Publikum gewürdigt und sind berusen Freude und Genuß zu bereiten.

Befondere Aufmerksamfeit widmeten wir dem deutschen Boltsliede und dem volksthumlichen Liede.

Unter Volkslieder verstehen wir, im Eintlang mit der allgemeinen Anfajung, die ältere Gattung unferer Poesie, worin die Gesamntheit des früheren Volksledems sich abspiegelt. Was tief im Gemüthe des Volks ankerte, alte Sagen und Myhen, die Erscheinungen des Lebens, Liede, Hah, Freude, Jagd, Rrieg, Natur, frommer Glaude u. f. w., boten den unerschöpslichen Liederschift. Diese Gedichte der damaligen Zeit entstanden nicht dadurch, daß der Dichter unsmittelbar ans sich die Idee schöpfte und berselben kunftgemäß eine poetische Geskaltung gab, sondern der fertige Gedanke kan ihm von answärts zu, sein Gedicht war nur das Organ für den Geist und die Anschaung, die im Volkseleben, er sand dafür, hier inspirirt, dort zusällig, gerade das Wort, welches zum Herzen des Volkes drang.

Selten nennt sich ber Dichter, auch fragte man nicht nach bemfelben, gleich viel ob irgend ein reisender Geselle, ein Neiter oder Nitter das Lied versacht oder gesungen hatte. Ze mehr der Ton und die Stimmung getrossen war, welche im Innern der Nation wiedertönte, und je glücklicher die Melodie gelungen, wonach das Lied gesungen wurde, um so rascher verbreitete es sich von Mund zu Mund und von einem Lande zum andern. Necht aus der

wärmsten Lebensmitte unserer Vorsahren heransgewachsen, tragen sie ben echten Stempel bentschen Ursprungs, ungefünstelt, serzlich, unuthwillig, froh, tiefswehmuthsvoll zeigen sie uns das treue Vild des inneren und änseren Lebens vergangener Zeiten. Unglandlich ist die Tülle solcher Lieder, doch da viele derselben uns zu sern liegen, so deschränkten wir uns nur solche auszuwählen, welche derart hervor ragen, daß sie in Empfindung, Form und Gedanken auch unsere Zeit durchaus zusahen werden.

Außer den Bolfsliedern bereicherten wir diese Sammlung mit einer Ansahl vorzüglicher volksthümlicher Lieder. Deren scharfe Unterscheidung vom eigentlichen Bolfsliede, womit sie oft verwechselt oder vermischt werden, ist Sache der Kunstkritit, die uns fern liegt, wir können bier nur, gestüht auf die Unsicht competenter Richter, auf eine allgemeine Darlegung des Grundbegriffs eingeben.

Als sich vor etwa 80 bis 90 Jahren die, längere Zeit zurückgedrängte, Ausmerksamkeit auf die alten Boltslieder richtete, und selbst bedeutende Dichter Beranlassung fanden, sich daran zu bilden, ging von diesen selbst eine neue Gattung der Poefie aus, welche es sich zur Aufgade machte, gleich den frühern Liedern die Gesähle und Gedaufen zu treffen, welche unmittelbar dem Geiste und Geschnete des deutschen Lotles entsprechend, diesem zum Gerzen dringen sollten. Diese Gedichtgattung, weist von bekannten Namen, mit Melodien versehen, datiren von jener Zeit an dis zur Gegenwart; viele derselben gehören zu den herrsichten Schäpen deutscher Poesie. Man bezeichnet sie zum Unterschiede von den ältern Boltsliedern als volksthümliche Gedichte.

Auch darunter besinden sich manche, deren Berjasser unbekannt sind, oder beren Ursprung der Zeit nach zweiselhaft. Wir haben diese im Register eben so wie die älteren Gedichte als Volkslieder bezeichnet, wenn sie auch zum Theil nach der Ansicht der Kunstrichter für volksthümliche Lieder gehalten werden möchten. Eine kritische Unterscheidung bis zu dem Grade schien uns hier überstässig zu sein.

Beim Suchen nach oben erwähnten alteren und neueren Schähen haben wir Manches gefunden, was vergeffen und vergraben war, ober was felbst unbekannt sein mag. Mancher Lefer wird darunter mit freudiger Empfindung einem Freunde aus alter Zeit begegnen!

Außer den Bolfs- und volfsthumlichen Liedern haben wir, ohne ju fragen ob alt oder nen, mit größter Sorgfalt nach folden Gedichten geforscht, beren poetischer Werth zingleich der bildenden Kunft die Möglichteit bot, ein schnes Ganze zu schaffen.

Was die Reihenfolge betrifft, so strebten wir, so weit es möglich war, eine Gattung nach der andern folgen zu lassen, und waren vornämlich auch auf allmälige Bermittlung der Uebergänge bedacht, um den Leser vor jedem jähen Stimmungswechsel zu bewahren.

Doch muffen wir besonders erwähnen, daß bei so reich illustrirten Werten wie dem vorliegenden, technische Rücklichten eine strenge Durchführung des Planes oft unmöglich machen, und das kritische Element dem kunstlerischen nachstehen muß.

Trot dieser Schwierigkeiten haben wir, so weit es eben möglich war, nach einer allgemein systematischen Zusammenstellung gestrebt, und wir geben barüber solgende kurze Andeutung:

Seite 1- 64 Liebeslieber;

" 65-109 Ballaben, Romangen;

" 110-133 Baterlands :, Rriegelieder;

" 134-141 Jägerlieber;

" 142—215 Gefang, Familie, Gefelligkeit, Humor, Wanderlieder, Gedankenbilder, Natur und Naturempfindung, Welt und Lebensbilder;

. 216-233 Erbauliches.

Da wir es bei biefem Buche nicht für typographisch schon hielten, ben Namen bes Verfassers am Schluffe eines jeben Gebichts folgen zu lassen, so verweisen wir dieserhalb auf bas mit großer Vorsicht angefertigte Register.

Noch ermähnen wir besonders, daß bei der getroffenen Auswahl, außer daß wir nach dem Schönsten forschten, wir auch noch mit besonderer Behutsamteit bedacht waren, dieser Sammlung einen solchen Charafter zu geben, daß sie unbedentlich als ein ungemein schönes passendes Festgeschent oder Angebinde für Frauen und Jungfrauen aufrichtig zu empfehlen ist.

Der Berleger.

# Anfänge der Gedichte.

| Abend wird ce wieder                       | 206 |
|--------------------------------------------|-----|
| Ach Ctolein, liebftes Etolein mein         | 65  |
| Ach wie ift's möglich bann                 | 16  |
| Ach, wilften's bie Blumen, tie fleinen     | 7   |
| Ale ich ein fleiner Rnabe mar              | 101 |
| Ale ich vor bie hanetbur fam               | 56  |
| Ale Raifer Rarl auf weitem Buge            | 100 |
| An allem Ort und Enbe                      | 187 |
| An bem iconften Frublingemergen            | 62  |
| In ber Saale bellem Strante                | 173 |
| An welcher Belle fnicet nun                | 66  |
| Mennchen von Tharau ift, bie mir gefällt   | 1   |
| Arm und flein ift meine Biltte             | 172 |
| Auf beiner Fahrt in's bunte Leben          | 219 |
| Auf bee Berges bochfter Stelle             | 210 |
| Auf einem iconen, grunen Rafen             | 127 |
| Auf, Matrofen, bie Anter gelichtet         | 151 |
| Aus ben Thalern bor' ich fcallen           | 210 |
| Balt ift es wieber Racht                   | 217 |
| Begludt, begludt, mer bie Welichte fintet  | 63  |
| Befrängt mit Laub ben lieben vollen Becher | 153 |
| Blube, liebes Beilchen                     | 62  |
| Da broben auf jenem Berge                  | 32  |
| Da unten im Thale läuft's Baffer fo trub   | 31  |
| Das Grab fieht unter wilben Beiben         | 227 |
| Das Born ericallt und ich muß fort         | 114 |
| Das ift gewiß bie größte Roth              | 35  |
| Das Banbern ift bes Difflere guft          | 150 |
|                                            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | e eife |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Das mar ein fcblimmer hantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 167    |
| Das waren mir fetige Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 47     |
| Den lieben langen Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 28     |
| Den Schonen Beit! Beim froben Bechertlange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 48     |
| Der allein nur lernt verfteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 220    |
| Der alte Barbaroffa, ber Raifer Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 110    |
| Der Bote ging in fcblichtem Gewant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 175    |
| Der Dai ift auf bem Wege, ber Dai ift vor ber Thur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 209    |
| Der Dai ift nicht an Blutben farg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 83     |
| Der Ment ift aufgegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 216    |
| Der Bfalggraf reitet bin gur Bait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , | 85     |
| Der Commer und ber Connenichein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 21     |
| Des Auges Dacht unt Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 6      |
| Des Morgens zwifden brei und vier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 130    |
| Des Countags in ber Morgenftunb'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i | 208    |
| Deutschland, Deutschland, über Alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 111    |
| Die blauen Frühlingsaugen ichau'n aus bem Gras bervor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 209    |
| Die Gebaufen fint frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 158    |
| Die Luft ift blau, bas Tbal ift grun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 207    |
| Die Sterne über'm Thale fteb'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i | 201    |
| Die weite Stadt auf nadtem Rufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 192    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 4      |
| Dort fintet bie Conne im Weften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 202    |
| Dringe leife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • | 230    |
| Droben fichet bie Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 224    |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • | 181    |
| Du trene Sant, Die obne Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 185    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 13     |
| The state of the s | ٠ | 93     |
| mi c an a c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠ | 188    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 140    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 91     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 67     |
| Ein Ruab' auf ichnellem Roffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠ | 160    |
| Einmal in einem tiefen Thai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠ |        |
| Einft hat mir mein Leibargt geboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 164    |
| Erbebt euch von ber Erbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ | 129    |
| Es blice ein Jager wohl in fein horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠ | 141    |
| Es, es, unt es, es ift ein barter Schluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ | 162    |
| Es fiel ein Reif in ter Frühlingenacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠ | 37     |
| Es ift bestimmt in Gottes Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ | 222    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |

| Es ift ein Bugel fcmal und tlein                 | 108 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Es ift ein Rof' entiprungen                      | 220 |
| Co ift nichts luft'ger in ber Welt               | 123 |
| Es fam von einer Reuftabt ber                    | 199 |
| Es leuchten brei Sterne                          | 87  |
| Es muß geschieben sein                           | 20  |
| Es ritten brei Reiter jum Thore binano, Abe!     | 68  |
| Es ritt ein Jäger wohlgemuth                     | 137 |
| Es fab ein Anab' ein Roslein fteb'n              | 57  |
| Es fang vor langen Babren                        | 22  |
| Es faß auf gruner Daibe                          | 78  |
| Es faß eine Eule gang alleine                    | 159 |
| Es fegelt bort im Winte                          | 35  |
| Es ftebt ein Baum im Obenwalb                    | 10  |
| Es war einmal ein feiner Rnab'                   | 77  |
| Es waren zwei Ronigefinder                       | 72  |
| Es maren zwei garte Rindelein                    | 104 |
| Es mobnt ein Deifter gu Grantfurt am Dain        | 161 |
| Es wollt ein Bager jagen                         | 139 |
| Es wollt ein Anablein in ben Balb                | 200 |
| Es zogen brei Burichen mobl über ben Rhein       | 71  |
| Forbre Riemand mein Schidfal gu boren            | 133 |
| Fragft bu nach ber Bunfche Gulle                 | 18  |
| Freudwoll und leibroll, gebantenvoll fein!       | 64  |
| Freundlich glangt an ftiller Quelle              | 17  |
| Friebe fei um biefen Grabftein ber               | 198 |
| Friedericus Rex, unfer Ronig und Derr            | 122 |
| Gieb beinen Frieden une, o Berr ber Starte       | 233 |
| Gieb, blanter Bruber, gieb mir Bein              | 190 |
| Grofvater und Grefuntter                         | 176 |
| But' Racht, gut' Racht, mein allerliebfter Echat | 24  |
| Beil bem Danne, ber ben grunen Dain              | 134 |
| Berbfitich fonnige Tage mir befchieben gur Luft  | 212 |
| herr Dloff reitet fo fpat und weit               | 82  |
| Berg, mein Derg, mas foll bas geben?             | 61  |
| Beut noch find wir bier gu Baus                  | 148 |
| Dier fit ich auf Rafen, mit Beilden befrangt     | 155 |
| Bort, Chriftenleut', jest ein neues Lieb         | 106 |
| Bort, ibr herrn und laft euch fagen              | 170 |
| 36 bin ber mobibelanute Ganger                   | 50  |
|                                                  |     |

| 3ch bent an euch, ibr himmtisch schenn Tage         193           3ch bente bein, wenn mir ber Sonn Schimmer         115           3ch ging einmal spajeren         44           3ch jah' vinen Rameraben         231           3ch bört einm Kameraben         116           3ch bört einn Kameraben         184           3ch bört ein Scholein rauschen         184           3ch bört ein Scholein rauschen         8           3ch tam vor einer Fran Wirtbin Paus         165           3ch tam vor einer Bran Wirtbin Paus         165           3ch tam beann vor meiner Thit         53           3ch fannt fann beann einer Wirtbin         53           3ch fannt ban bann vor meiner Edit         53           3ch fannt auf boken Berge         70           3ch war ber keinhe meiner Wirber         22           3ch war ber keinhe meiner Brüber         22           3ch war ber Kinste Merge         22           3ch war ber Kinste Merge         22           3ch war ber Mersch in 'B Fenhen         25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | rite           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--|
| 3ch ging einmal frazieren         44           3ch babb bie Nacht geträumet         40           3ch babe bir mich binggeben         231           3ch batt einen Kameraben         116           3ch batt einen Kameraben         184           3ch bört ein Sichlein raufchen         8           3ch dam ver einer Fran Birtbin Daus         165           3ch tenme vom Gebirge ber         145           3ch fülfe bich oft in Gebauten         4           3ch fülfe bich oft in Gebauten         4           3ch fülfe bich oft in Gebauten         5           3ch fülfe bich oft in gere Künke ein         5           3ch fühnt es gern in jede Künke ein         5           3ch fühnt auf bodem Berge         70           3ch war ber Neichem Berge         70           3ch wer bil nich, fäufelt in ben Bäumen         212           3cht merfchiren bie Breußen vor Brag         124           3cht merfchiren bie Breußen vor Brag         124           3cht werbilbet, füße Roßen         25           3m Arm ber Liebe rubt füß webb         41           3m grünen Walb bin ich gewefen         136           3n einem Mate Burben         154           3n einem Mate Burben Gebie brennet jo beiß         43           3ch einen Eic ber gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                |  |
| Ich hab' bie Nacht geträumet         40           Ich hab' bie Wacht geträumet         231           Ich hat' einen Kameraben         116           Ich hat' einen Kameraben         184           Ich bört' ein Sichein raufchen         8           Ich döfter einer Weite fer fran Wirtbin Daus         165           Ich tam wer einer Krau Wirtbin Daus         165           Ich füsst ich de in Wedanten         4           Ich füße ich oft in Wedanten         4           Ich füße ind plann vor meiner Thür         53           Ich füße ind einer Weiter         53           Ich nach auf bebem Berge         70           Ich weiß nich, läufelt in den Bäumen         212           Ich weiß nich, läufelt in den Bäumen         212           Ich gehr der Warfd in'e Keld         120           Ich marfdiren die meiner Brüber         22           Ich gehr der Marfdien die Gelen         25           Im Arm ber Liebe rubt sich eine Bab bin ich gewesen         14           Im Arm ber Liebe rubt sich webb         11           Im grünen Wab bin ich gewesen         136           In einem siehen Grunde         38           In einem siehen Grunde         38           In einem siehen Grunde         38           In einem lählen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3d bente bein, wenn mir ber Sonne Schimmer | 15             |  |
| 3ch babe bir mich bingegeben 3ch bört' einen Kameraben 3ch bört etnuern ench und Nagen 3ch bört etnuern ench und Nagen 3ch bört ein Sichtein rauschen 3ch bört ein Sichtein rauschen 3ch tam ver einer Fran Wirtbin Paus 3ch täffe bich oft in Gedanten 3ch täffe bich oft in Gedanten 3ch jaß und bipann ven meiner Thur 3ch jaß und bipann ven meiner Thur 3ch jaß und bipann ven meiner Brüber 3ch weiß nicht, fäuset in ben Wäumen 3ch weiß nicht, fäuset her ver Prag 3ch verbildet, füße Rosen 3ch weiß nicht, fäuset webt 3ch merne Wald bin ich gewesen 3ch aus einem Ealb bin ich gewesen 3ch einem Ealb bin ich gewesen 3ch einem See febr greß und tief 3ch ennen tübsen Grunde 3ch einem See febr greß und tief 3ch benn diese wirtlich wahr 3ch einem See febr greß und tief 3ch benn diese wirtlich wahr 3ch einem See febr greß und tief 3ch ennen führer Burted gegangen 3ch semmt, teine Wätmen, tieine Wätter 3ch kommt, taßt uns geb'n spajeren 3ch ennen Echaph 3ch en, reich mir beine Dand 3ch ein reine Dergemat sintt bie Nacht 3ch en, reich mir beine Dand 3ch en, reich mir beine Dand 3ch ein reiner Water, mit beine Dand 3ch ein eren Wetzer, wist er wohl 3ch ein Schah in an bie Wanderchaft bin                                                                                                                                                                        | 36 ging einmal fpagieren                   | 14             |  |
| 3ch batt' einen Kameraben       116         3ch bört' ein Sichlein raufchen       184         3ch bört' ein Sichlein raufchen       186         3ch tomme ven Gebirge ber       145         3ch tömme vem Gebirge ber       145         3ch tölfe bich oft in Gedaulten       4         3ch faßt bich oft in Gedaulten       5         3ch sie in ben Berge       70         3ch wan ber nie jede Rinke ein       5         3ch nand auf bobem Berge       70         3ch war ber fleinste meiner Brüber       221         3ch weiß nicht, fäufelt in ben Bäumen       212         3ch veiß nicht, fäufelt in ben Bäumen       212         3ch veiß nicht, fäufelt we ber Bäumen       25         3ch weiß nicht, fäufelt we ber Bäumen       25         3ch weiß nicht, fäße Rosen       25         3m Arm ber Liebe rubt sich soebt       41         3m erimen Ebalb bin ich gewesen       25         3m allen guten Etunden       154         3n einem tählen Grunde       38         3n einem Tälben Grunde       38         3n einem Tälben Grunde       38         3n einem Eese ber groß und tief       35         3h benn biese wirtlich wehr       228         gein Feuer, seine Robie bennet so beiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3ch bab' bie Racht geträumet               | 40             |  |
| 3ch höre trauern ench nub liagen         184           3ch dehrt ein Sichlein raufchen         8           3ch fam wer einer Fran Wirthin Paus         165           3ch fennne wem Gebirge ber         145           3ch füsse dich oft in Gebauten         4           3ch säße und spann vor meiner Thüt         53           3ch sänh und bedem Berge         70           3ch sand auf bedem Berge         70           3ch war ber steinsise meiner Brüber         221           3ch veiß nicht, fäusett in ben Bäumen         212           3cht veiß nicht, fäusett in ben Bäumen         212           3cht meischer nich Breußen vor Brag         124           3cht merschitet, füße Besen         25           3m Arm ber Liebe rubt sich sie ber Brag         14           3m allen guten Einnben         154           3m allen guten Einnben         154           3m einem Walb bin ich gewesen         136           3n einem Aber Liebe rubt sich sie ber gest         13           3n einem Aber biebe rubt sich sie ber gest         13           3n einem Aber biebe rubt sich sich sie         13           3n einem Ber ber ber groß unb tie         95           3ft benn bieles wirtlich wabr         128           3ein gener, teine Abele brennet so beig <td< td=""><td>3ch habe bir mich bingegeben</td><td>31</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3ch habe bir mich bingegeben               | 31             |  |
| 3ch hört' ein Sichlein raufchen         8           3ch fam wer einer Krau Birthin Daus         1165           3ch famm ver einer Krau Birthin Daus         145           3ch famm ver einer Webirge ber         145           3ch fülft bich of tin Gebauten         4           3ch faß und spann vor meiner Thür         53           3ch sach auf bedem Berge         70           3ch wan der fienste meiner Büher         221           3ch weiß nicht, säusett in den Bäumen         212           3cht marschier die Breußen vor Prag         124           3cht marschieren die Breußen vor Prag         124           3m Arm ber Viebe rubt sich swebt         11           3m Arm ber Viebe rubt sich webt         11           3m allen guten Buld bin ich gewesen         136           3n alen guten Buld bin ich gewesen         136           3n einem Wec sebr groß und tief         35           3h benn bieses wirtlich wabr         128           3cin gener, teine Roble brennet so beiß         43           3cennft du das Bank we die Eitrenn bilben         144           3cennft du das Bank, we die Eitrenn bilben         144           3cennft du das Bank, we die Eitrenn bilben         144           3cennft du das Bank, we die Eitrenn bilben         145 <td< td=""><td>3ch batt' einen Rameraben</td><td>16</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3ch batt' einen Rameraben                  | 16             |  |
| 3ch fam ver einer Fran Wirtbin Paus         165           3ch femme vom Gebirge ber         145           3ch tilffe dich oft in Gedauften         4           3ch faß und hann ben meiner Thit         53           3ch san be hann ver meiner Thit         53           3ch san be bann ver meiner Brüber         25           3ch war der fleinste meiner Brüber         221           3ch weiß nicht, fäusett in ben Päumen         212           3cht weiß nicht, fäusett in ben Päumen         212           3cht metschiebet, süge Nofen         25           3cht weiß nicht, fäusett in ben Päumen         25           3cht weiß nicht, fäuset füße wosen         25           3m Arm ber Viebe rubt füße wosen         11           3m allen guten Stunden         154           3n einem Wald dein Grunde         154           3n einem Wese febr greß und tief         95           3ft denn fühlen Grunde         154           3n einem Wese febr greß und tief         95           3ft denn fühlen Grunde         128           sein Feuer, keine Roble brennet so beiß         43           sennf bu das Land, we die Eitrenne blüben         144           steine Beuer, keine Blätter         43           sennf bu das Land, we die Eitrennet stätter         43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3ch bore trauern ench und flagen           | 84             |  |
| 3ch femme vem Gebirge ber       145         3ch täffe bich oft in Gedaulten       4         3ch täffe bich oft in Gedaulten       53         3ch jaß und spann vor meiner Thür       53         3ch schint es gern in jede Kinde ein       5         3ch nand auf bobem Berge       70         3ch weiß nicht, fäuselt in den Bäumen       212         3ch veiß nicht, fäuselt in den Bäumen       212         3ch zerbilder, fäße Rofen       25         3ch marfdören die Preußen vor Prag       124         3ch verbilder, fäße Rofen       25         3m Arm der Liebe rubt fäch's wohl       41         3m grünen Ekald bin ich gewesen       154         3n allen guten Etunden       154         3n einem tählen Grunde       38         3n einem Bec sehr groß und tief       95         3se einem Sees ber groß und tief       95         3se in Beuer, seine Robie brennet so beiß       43         senin Feuber, seine Robie brennet so beiß       43         senin Feuber, seine Bläter       43         senmt, laßt uns geb'n spajieren       207         teis auf ben Bergwal füntt die Rodet       74         tiedehen, laß bid füssen       181         viese gie ver allen Dingen       50         Mäd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3d bort' ein Gichlein raufchen             | 8              |  |
| 3ch füsse bich oft in Gebanten       4         3ch jah juhn brann vor meiner Thür       53         3ch jahn brann vor meiner Thür       53         3ch jahn it es gern in jede Rinde ein       5         3ch fland auf bobem Berge       70         3ch war der Keinste meiner Brüder       221         3ch weiß nicht, fäusett in dem Bäumen       212         3cht geht der Warts in de Keild       120         3cht merschiere die Preußen vor Prag       124         3cht merschieber, süße Rosen       25         3m Arm der Liebe rubt sich sode       41         3m alen guten Eunden       154         3n alen guten Eunden       154         3n einem Miblen Grunde       38         3n einem See sehr größ und tief       95         3st denn, teine Belle brennet so beiß       43         3keim Fauer, seine Roble brennet so beiß       43         4sein gener, eine Roble brennet so beiß       43         4sein führ das Land, wo die Eitrenen blüben       114         Aleine Bumen, leine Blätter       43         4sennft du nas gehn hagieren       54         4sommt, laßt uns gehn hagieren       207         teis auf den Begraalb fintt die Rodet       74         tiedehen, laß bich füssen       36      <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3ch tam bor einer Fran Birtbin Baus        | 65             |  |
| 3ch faß und spann vor meiner Tehlt         53           3ch schitt es gern in jede Ründe ein         5           3ch sand auf bedem Berge         70           3ch war der Reinste meiner Brüber         221           3ch weiß nicht, säuselt in dem Bäumen         212           3cht gehr der Marsich in's Keld         120           3cht gehr der Marsich in's Keld         120           3cht marsschier, siße Rosen         25           3m Arm der Liebe rubt sich webb         11           3m grünen Wald bin ich gewesen         136           3n allen guten Eunden         154           3n einem Albien Grunde         38           3n einem Tübten Grunde         38           3n einem Tücke febr größ und tief         95           3st denn bieses wirtlich wade         128           Rein Feuer, seine Roble berennet so beiß         43           Rennst de des Band, we die Eitrenen blüben         114           Reine Blumen, leine Wälter         43           Rennst de de Vergerab sint in de gegangen         54           Rommt, laßt uns geh'n spajieren         207           teis auf dem Bergrund füntt die Rode         74           Viebe gei ver allen Dingen         50           Mäden, reich mit beine Dand         29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3ch tomme vom Gebirge ber                  | 45             |  |
| 3ch schmitt es gern in jede Rinde ein       5         3ch sand auf bokem Berge       70         3ch war der fleinste meiner Brüber       221         3ch weiß nicht, säuset in den Käumen       212         3cht weiß nicht, säuset in den Käumen       212         3cht geht der Martsch in's Keld       120         3cht marschiren die Freußen vor Brag       124         3br verbildet, süge Nosen       25         3m Arm ber Liebe rubt sich sowel       11         3m allen guten Stunden       154         3n allen guten Stunden       154         3n einem Welbe der gute bief       38         3n einem Ees kelt greß und tief       95         3ft denn diese wirtlich wadr       128         sein Feuer, keine Roble brennet so beiß       43         sennft du das Land, we die Eitrenne blüben       141         sennft du dauer Burch gegangen       54         sennt, laßt uns geb'n spajeren       207         teis auf ben Bergmath sint die Nacht       74         teischen, laß bich tiffen       181         viebe sei ver allen Dingen       50         Näden, reich mir beine Hand       29         Nag auch die Viebe weinen       225         Nag auch die Viebe weinen       225         Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3ch tuffe bich oft in Gebanten             | 4              |  |
| 3ch fland auf bobem Berge     70       3ch war der Keinfle meiner Brüber     221       3ch weiß nicht, fäufelt in dem Bäumen     212       3ch zeht marfchiren die Feth     120       3cht marfchiren die Preußen vor Prag     124       3ch verbildbet, füße Wosen     25       3m Arm der Liebe rubt füc's wobl     41       3m Arm der Lüber wir füc's wobl     41       3n allen guten Stunden     154       3n allen guten Stunden     154       3n einem tählen Grunde     38       3n einem See febr groß und tief     95       3ft denn Hölen Grunde     228       sein Feuer, feine Robie brennet so beiß     43       senuft du das Eand, we die Etitrenen blüben     114       Reinn Fulmen, lieine Blätter     43       senumt ein solaufer Burch gegangen     54       sommt, laßt uns geb'n spajeren     207       teis auf den Bergwald füntt die Nacht     74       tiebehen, laß dist füßen     181       tiebe sei ver allen Dingen     50       Mäden, reich mir beine Hand     29       Mag auch die Liebe winen     225       Mein einiger Schat, mein derzens Troft     46       Mein üniger Schat, mein der wobl     166       Mein Erw Maler, mit der wobl     166       Mein Erw Maler, mit der wobl     166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3ch faß und fpann bor meiner Thur          | 53             |  |
| 3ch war der fleinste meiner Brüder       221         3ch weiß nicht, fäuset in dem Läumen       212         Seht geht der March in's Keile       120         bett marchieren die Preußen vor Prag       124         3br verbildet, füße Besen       25         3m Arm der Liebe rubt sich's webt       41         3m allen Bald bein ich gewesen       136         3n allen guten Eunden       154         3n einem Miblen Grunde       38         3n einem See sehr groß und ties       95         3ft denn diese wirtlich wahr       128         sein Fener, feine Robie brennet so beiß       43         sennft du das dand, we die Eitrenen blüben       144         steine Blumen, steine Blätter       43         sommt, saßt uns gesch bagieren       207         keis auf den Begraalb fintt die Nacht       74         kriechen, laß bich füßen       181         krieche, naß bich füßen       181         krieche, naß bich füßen       29         Mag and die Eise weinen       225         Mein einiger Edah, mein Dergens Troft       46         Mein Einiger Edah, mein Dergens Troft       46         Mein Einiger Edah, mein Dergens Troft       46         Mein Einiger Edah, mein Dergens Troft       46 <t< td=""><td>3ch schnitt es gern in jebe Rinbe ein</td><td>5</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3ch schnitt es gern in jebe Rinbe ein      | 5              |  |
| Ich weiß nicht, fäusett in den Bäumen       212         Icht geht der Warfel in's Feld       120         neth marschiren die Preußen vor Prag       124         Icht marschiren die Preußen vor Prag       124         Ir verbilder, füße Rosen       25         Im Arm der Liebe rubt sich is wohl       11         Im allen Bald din ich geressen       136         In allen guten Einnben       134         In einem fühlen Grunde       38         In einem fühlen Grunde       38         In einem Ees swirtlich wabr       128         Kein Feuer, seine Roble brennet so beiß       43         Keinst gener, seine Roble brennet so beiß       141         Keinst gener, leine Balter       43         Kennst du das End, we die Eitrenen blüben       141         Kleine Blumen, leine Blätter       43         Kommt, laßt uns gehn spasieren       207         keis auf den Bergtwalb füntt die Roch       74         krieden, laß bis füssen       29         Mad and die Ergenab fünsten       29         Mad and die Viele weinen       225         Mag and die Viele weinen       225         Mein ürzer Maler, mill er wohl       166         Mein Schat, if an die is Wanderschaft bin       29 <td< td=""><td>3ch ftant auf bobem Berge</td><td>05</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3ch ftant auf bobem Berge                  | 05             |  |
| Jeht geht ber Marich in's Feld         120           Let marschiren die Freußen vor Prag         124           Ihr verbüldet, süße Rosen         25           Im Arm der Liebe rubt sich swebt         11           Im grünen Wabt dein ich gewesen         136           In allen guten Eunden         154           In einem tühlen Grunde         38           In einem Tec sehr groß und tief         95           Ih benn diese wirtlich wahr         128           Kein Feuer, keine Roble brennet so beiß         43           Kennst du da kan, we die Eitrennet blüben         144           Keine Blumen, keine Wätter         43           Kennst ein solaufer Burch gegangen         54           Kommt, laßt uns geb'n spazieren         207           teis auf dem Bergwand finst die Nacht         74           teieden, laß bich tissen         181           tiebe sei ver allen Dingen         50           Mädehen, reich mir beine Dand         29           Wag auch die Liebe winen         225           Wein einiger Schap, mein Derzens Trost         46           Mein üniger Schap, mein Derzens Trost         46           Mein Gehah ist auch die Wahrerschaft bin         29           Wein Schap ist auch die Wahrerschaft bin         29 <td>3ch mar ber fleinfte meiner Bruber</td> <td>21</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3ch mar ber fleinfte meiner Bruber         | 21             |  |
| Jeht marschiren bie Preußen vor Prag     124       Ihr verbildbet, füße Wosen     25       Im Arm ber diebe rubt füc's wohl     41       Im grünen Walb bin ich gewesen     136       In allen guten Stunden     154       In einem Kösen Grunde     38       In einem See sebr groß und ties     95       Ih benn diese wirtlich wedr     128       Kein Feuer, seine Robie brennet so beiß     43       Kennst du das Land, we die Estrenen blüben     114       Keine Blumen, steine Blätter     43       Kommut ein schaufer Burch gegangen     64       Kommut, laßt uns geb'n spazieren     207       Leis auf den Bergwald finit die Nacht     74       Liebe fei wer allen Dingen     50       Mädehen, reich mir beine Hand     29       Mag and die Liebe weinen     225       Mein einiger Schab, mein derzens Trost     46       Mein einiger Schab, mein derzens Trost     46       Mein Echab, ist auf die Wanderschaft bin     29       Mein Teautel bil win dift und für     46       Mein Endag ist auf die Wanderschaft bin     29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 2              |  |
| 30pt verblilbet, füße Rofen   25   3m Arm ber Liebe rubt fich's webl   11   3m grünen Walb bin ich gereefen   136   3n allen guten Stunben   154   3n allen guten Stunben   154   3n einem tühlen Grunbe   38   3n einem See sebr greß und tief   95   3ft denn diese wichtich weder   128   Reim Fruer, feine Roble brennet so beiß   43   Rennft du das Fand, we die Citronen blüben   114   Rleine Blumen, steine Blätter   43   Rommt ein schalter Burich gegangen   54   Rommt, last uns gesch spazieren   207   Rommt, last uns gesch spazieren   207   Liebeden, laß dich füssen   181   Liebe sei ver allen Dingen   50   Märden, reich mir beine Sand   29   Mag anch die Riebe weinen   225   Mag anch die Riebe weinen   226   Mein ünger Schat, mein Derzens Trost   46   Mein Schen, will er wohl   166   Mein Schat füß in und sie Mandreichstein   29   Mein Edach is and die Wanderschaft bin   29   Mein Teautel balt mich sith und sit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Best geht ber Darich in's Felt             | 20             |  |
| Im Arm ber Liebe rubt fich's webl       41         Im grünen Wahd bin ich gewesen       136         In allen guten Studben       154         In einem Miblen Grunde       38         In einem Tees febr groß und tief       95         If denn bieses wirtlich wahr       128         Kein Fener, keine Kobie brennet so beiß       43         Kennft du das Eand, we die Eitrenen bilden       144         Kleine Blumen, steine Blätter       43         Kommt, laßt uns gefo hazieren       207         Keis auf den Bergwald fintt die Nacht       74         Liebehen, laß bich fülfen       181         Liebehen, laß bich fülfen       181         Liebe, jor allen Dingen       50         Mäden, reich mir beine Sand       29         Was and die Liebe weinen       225         Wein einiger Schap, mil er wohl       166         Mein Schap in an die Wanderschaft bin       29         Wein Schap in an die Wanderschaft bin       29         Wein Teautel bilt mich ilt und für       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 24             |  |
| Im Arm ber Liebe rubt fich's webl       41         Im grünen Wahd bin ich gewesen       136         In allen guten Studben       154         In einem Miblen Grunde       38         In einem Tees febr groß und tief       95         If denn bieses wirtlich wahr       128         Kein Fener, keine Kobie brennet so beiß       43         Kennft du das Eand, we die Eitrenen bilden       144         Kleine Blumen, steine Blätter       43         Kommt, laßt uns gefo hazieren       207         Keis auf den Bergwald fintt die Nacht       74         Liebehen, laß bich fülfen       181         Liebehen, laß bich fülfen       181         Liebe, jor allen Dingen       50         Mäden, reich mir beine Sand       29         Was and die Liebe weinen       225         Wein einiger Schap, mil er wohl       166         Mein Schap in an die Wanderschaft bin       29         Wein Schap in an die Wanderschaft bin       29         Wein Teautel bilt mich ilt und für       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3br verblibet, fuge Rofen                  | 25             |  |
| In allen guten Stunden       154         In einem Albien Grunde       38         In einem See sebr groß und ties       95         In einem See sebr groß und ties       128         Kein Femer, seine Robie brennet so beiß       43         Kennst bu das Land, we die Citronen blüben       114         Reine Blumen, lieine Blätter       43         Kommt, in schaufer Burch gegangen       54         Rommt, laßt uns geb'n spajeren       207         Keis auf den Bergwald finit die Nacht       74         Liebeden, laß die füssen       181         Liebe sei ver allen Dingen       50         Mädehen, reich mir beine Hand       29         Mag and die Liebe weinen       225         Mein einiger Schab, mein derzens Trost       46         Mein Schap, mis der wohl       166         Mein Schap ist auf die Wanderschaft bin       29         Mein Teautel bil min für und für       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3m Arm ber Liebe rubt fich's mobl          | 11             |  |
| In einem fühlen Grunde       38         In einem See febr größ und tief       95         In einem See febr größ und tief       95         If denn diese wirtlich wahr       128         Sein Feuer, teine Roble brennet so beiß       43         Kennsst du das Land, wo die Citronen blüben       144         Rennst die Unmen, steine Blätter       43         Kommt, laßt uns gehn hagieren       207         Veie auf den Bergwald finst die Racht       74         Liedden, laß tich füssen       181         Liede, jaß tich füssen       50         Märden, reich mir beine And       29         Wag and die Liede weinen       225         Wein einiger Schat, mein Oerzens Troft       46         Wein Ocha ift auf die Wanderschaft bin       29         Wein Teautel bäll mich ille und für       46         Wein Teautel bäll mich ille und für       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3m grinen Balb bin ich gemefen             | 36             |  |
| In einem See sebr greß und tief 95 Ift benn biese wirtlich reabr 128 Rein Fenter, feine Kobie brennet so beiß 43 Kennst bie Kobie brennet so beiß 43 Kennst ein Kobie brennet so bei Eitronen blüben 114 Rleine Blumen, lieine Blätter 43 Kommt, last uns gehn spazieren 207 Kommt, last uns gehn spazieren 207 Leis auf dem Begraald fintt die Aadt 74 Liebeden, laß bich tässen 56 Radden, reich mir beine Dand 225 Mag anch die Kiebe winten 225 Mag anch die Krebe winten 46 Mein derge Adah, mein Dergens Trost Mein einiger Schah, mein Dergens Trost Mein Schaft sind 166 Mein Schah sin als ich Anderschaft bin 29 Mein Edach sin all bie Wanderschaft bin 29 Mein Teautel balt mich eine Manderschaft bin 29 Mein Teautel balt mich iltr und für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In allen guten Stunben                     | 54             |  |
| Ift benn biefes wirtlich wahr     128       Rein Fener, feine Koble brennet so biß     43       kennst die Lande Lande bei Eitrenen blüben     114       Rennst ein Jehanter Burich gegangen     54       Kommt ein schafter Burich gegangen     54       Kommt, last uns gef in hagieren     207       teis auf den Bergwald finst die Nacht     74       tiebehen, laß dich füssen     181       tiebehen, laß dich füssen     29       Märchen, reich mir beine Hand     29       Mag auch die Liebe weinen     225       Rein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Mein Schah, ift an die Wahterschaft bin     29       Mein Teautel ball mich ilte und für     46       Mein Teautel ball mich ilte und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In einem fühlen Grunde                     | 38             |  |
| Ift benn biefes wirtlich wahr     128       Rein Fener, feine Koble brennet so biß     43       kennst die Lande Lande bei Eitrenen blüben     114       Rennst ein Jehanter Burich gegangen     54       Kommt ein schafter Burich gegangen     54       Kommt, last uns gef in hagieren     207       teis auf den Bergwald finst die Nacht     74       tiebehen, laß dich füssen     181       tiebehen, laß dich füssen     29       Märchen, reich mir beine Hand     29       Mag auch die Liebe weinen     225       Rein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Mein Schah, ift an die Wahterschaft bin     29       Mein Teautel ball mich ilte und für     46       Mein Teautel ball mich ilte und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In einem See febr groß und tief            | <del>)</del> 5 |  |
| Kennsst du das Land, we die Eitrenen blüben     144       Reine Blumen, steine Blätter     43       Kommt ein schafter Burch gegangen     64       Rommt, laßt uns geh'n spazieren     207       Leis auf deut Bergwald fintt die Nacht     74       Liebchen, laß dich füssen     181       Liebchen, laß dich füssen     50       Märden, reich mir keine Hand     29       Mag auch die Liebe weinen     225       Mein einiger Schab, mein berzens Trost     46       Mein Oper Maler, will er wohl     166       Wein Schaß ift auf die Wanderschaft bin     29       Wein Teautel bält mich illr und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 hours history suitable court            | 28             |  |
| Rleine Blumen, Iteine Blätter     43       Rommt ein schaufer Burfch gegangen     54       Rommt, laßt uns geb'n spazieren     207       teie auf ben Bergneath finst bie Nacht     74       Liebchen, laß bich füssen     181       Liebe sei ver allen Dingen     50       Märden, reich mir beine Hand     29       Mag anch bie Liebe weinen     225       Wein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Mein Oper Maler, will er wohl     166       Wein Schah ift auf die Wanderschaft bin     29       Wein Teautel bält mich ille und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rein Feuer, feine Roble brennet fo beiß    | 13             |  |
| Remunt ein jehlanfer Bursch gegangen     54       Kommt, last uns gef in Ipagieren     207       Leis auf den Bergwald finst die Nacht     74       Liechden, last ich füssen     181       Liechden, last ich füssen     50       Mädechen, reich mir beine Hand     29       Mag auch die Liech weinen     225       Mein einiger Schat, mein Derzens Trost     46       Mein Schat, nicht er wohl     166       Mein Schat, ift auf die Wanderschaft bin     29       Mein Teautel hält mich ille und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rennft bu bas land, wo bie Citronen bluben | 11             |  |
| Rommt, laßt uns geb'n fpazieren     207       Leis auf ben Bergwald fintt bie Nacht     74       Liebden, laß bich tilfien     181       Liebden, laß bich tilfien     60       Mädechen, reich mir beine Hand     29       Mag auch die Liebe weinen     225       Mein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Mein Aerr Mater, mit er wohl     166       Mein Schah ift auf die Wanderschaft bin     29       Mein Teautel hält mich für und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rleine Blumen, fleine Blatter              | 13             |  |
| teis auf den Bergwald finft die Nacht       74         Lieckhen, laß dich füffen       181         Lieck eis ver allen Dingen       50         Mädechen, reich mir beine Hand       29         Wag auch die Liebe weinen       225         Wein einiger Schatz, mein Herzens Troft       46         Mein Derr Waler, will er wohl       166         Wein Schatz fin auf die Wanderschaft bin       29         Wein Teautel hält mich für und für       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romint ein ichlauter Burich gegangen       | 1              |  |
| Liebehen, laß bich tüffen     181       Liebe fei ver allen Dingen     50       Märchen, reich mir beine hanb     29       Mag auch bie Liebe weinen     225       Mein einiger Schah, mein berzens Troft     46       Mein Oper Maler, will er wohl     166       Wein Schah ift auf die Wanderschaft bin     29       Wein Teautel ball mich illr und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rommt, laßt uns geh'n fpagieren            | 17             |  |
| Liebe fei ver allen Dingen     50       Märben, reich mir keine Hanb     29       Wag auch bie Liebe weinen     225       Pein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Bein Schah, nift er wohl     166       Wein Schah jif anf die Wanderichaft bin     29       Wein Teautel hält mich jilr und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leis auf ben Bergwalb fintt bie Racht      | 4              |  |
| Madoden, reich mir beine Hanb     29       Mag auch die Liebe weinen     225       Mein einiger Schah, mein Derzens Troft     46       Mein Aerr Mater, will er wohl     166       Mein Schah ift auf die Wanderschaft bin     29       Mein Teautel hält mich ihr und für     46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liebchen, laß bich fuffen                  | 11             |  |
| Wag anch bie Liebe weinen 225 Mein einiger Schah, mein Perzens Troft 46 Mein Derr Maler, will er wohl 166 Mein Schah ift auf bie Wanderichaft bin 29 Mein Tautel hält mich für und für 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liebe fei vor allen Dingen                 | 50             |  |
| Mein einiger Schat, mein herzens Troft 46 Mein herr Maler, will er wohl 166 Mein Schath ift auf bie Wanberichaft bin 29 Mein Teautel balt mich für und für 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matchen, reich mir beine Banb              | 29             |  |
| Wein herr Maler, will er wohl 166 Dein Schat ift auf bie Banberichaft bin 29 Dein Trautel balt mich filr und für 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dag auch bie Liebe weinen                  | 25             |  |
| Mein Coan ift auf bie Banberichaft bin . 29<br>Mein Trautel ball mich filr und für . 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dein einiger Chat, mein Bergene Troft      | 16             |  |
| Dein Schap ift auf bie Banberichaft bin . 29<br>Dein Trautel ball mich filr und für . 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mein herr Maler, will er wohl              | 56             |  |
| main main to a standard and a standa | m: m: to the minute of                     | 29             |  |
| Min Mais South and the state of | Mein Trautel balt mich fur und fur         | 6              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 3              |  |

|                                      |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | AL CITE |
|--------------------------------------|------|---|-----|----|-----|---|-------|----|---|---|---|---|----|---|---|---------|
| Deifter Duller thut mal feb'n .      |      |   |     |    |     |   |       |    | ٠ |   |   |   |    |   |   | 108     |
| Dit bem Bfeil, bem Bogen             |      |   |     |    |     |   | ٠     |    |   |   |   |   |    |   |   | 138     |
| Morgen muß ich weg von bier .        |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   | ٠ |    |   | ٠ | 10      |
| Dure bin ich, geb' gur Rub'          |      |   |     | ٠  | . • |   | ٠     |    |   |   |   |   | ٠  | ٠ |   | 218     |
| Dug i benn, muß i benn gum Stab      | tele | n | aut | 3  |     | ٠ |       |    |   |   |   | ٠ |    |   |   | 27      |
| Run ich tomm gu bir gegangen .       |      |   |     | ,  |     |   | ٠     |    |   |   |   |   |    | ٠ |   | 214     |
| C fag mir an Frau Mutter lieb .      |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 98      |
| D Rubeftatt bee Dlüben               |      |   |     |    |     |   |       | ٠. |   |   |   |   |    |   |   | 232     |
| D Strafburg, o Strafburg             |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 117     |
| Cb ich bich liebe, frage bie Sterne  |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 2       |
| Bring Eugeniue, ber eble Ritter .    |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 118     |
| Raich tritt ber Tob ben Menichen an  |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 116     |
| Rofe, wie bift bu reigend und mitt . |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 214     |
| Rofen auf ben Beg geftreut           |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 195     |
| Rube fanft in beiner Tobeebobte      |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 196     |
| Schätzelein , es frautet mich        |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 21      |
| Schlaf , Bergensiehnden , mein Lieb  | ling | 6 | ift | tu |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 179     |
| Schläfft fauft in beinem Rammerlein  | ı    |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 197     |
| Coone Minta, ich muß fcheiben .      |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   | ٠. |   |   | 26      |
| Ecoufter Schat, mein Augentroft      |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 32      |
| Econftee Rint gu beinen Gugen .      |      |   |     |    |     | , |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 60      |
| Schreib bu an jenem Orte             |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 38      |
| Gehr wohl auf tiefer Erbe fabrt .    |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 178     |
| Sie ging gum Countagetauge           |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 51      |
| Sinb wir gefdicben                   |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 12      |
| Ginge, wein Gefang gegeben           |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    | · |   | 143     |
| So fabr' nur bin, bu Stelge          |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 45      |
| Go bab' ich benn bie Stabt verlaffen |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 25      |
| So hab' ich boch bie gange Boche     |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 23      |
| Go viel Stern am himmel fteben       |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 8       |
| So gieb'n wir fcheibenb gum Thor bi  |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 112     |
| Soll ich einem Bauern bienen         |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 126     |
| Spinnt, ibr Dabchen, fpinnet, fpini  |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 189     |
| Steb ich in finftrer Mitternacht     |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 13      |
| Still wie bie Racht, tief wie bas De |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 19      |
| Eren geliebt und ftill gefchwiegen   |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 18      |
| Treue Liebe bis jum Grabe            |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 112     |
| Heber's Jahr, jur Beit ber Bfingften |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 20      |
| Unt raufcht auch Alles umgebrebt     |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 174     |
| Berftoblen gebt ber Mont auf .       |      |   |     |    |     |   |       |    |   |   |   |   |    |   |   | 3       |
|                                      | •    |   | -   | •  |     | - | <br>- | -  | - | - | - | • | -  | - | - |         |

| Bon allen iconen Rintern in ber Welt          | , |
|-----------------------------------------------|---|
| Ber Zeiten mar in Engelland                   | ) |
| Bacht auf, macht auf! ber Steiger tommt       | , |
| Bar einft ein Giodengießer                    |   |
| Barum bift bu benn fo traurig                 | 2 |
| Bas bab' ich meinem Schabchen gu Leibe gethan | ı |
| 28as tann iconer fein                         | 2 |
| Wem Gott will rechte Gnuft erweifen           | 3 |
| Wenn bu bei mei'm Echatel tommft              | 2 |
| Wenn bu noch eine Beimath baft                | j |
| Wenn wir burch bie Straffen gieben            | ï |
| Bei einfam fitt in feiner Rammer              | ; |
| Ber ift ber bunte Mann im Bitbe               | 3 |
| Wer lieben will, ber liebe beständig          | ł |
| Ber muß benn nur geftorben fein               | • |
| Bie haft bn mich fo milbe gemacht             | i |
| Bie tommt's, bağ bu fo traurig bist           | 3 |
| Bie oft von ranber Luft getrantt              | ) |
| Bie reigent, wie wonnig ift Alles umber       | ) |
| Bie foon ift ber Bechiel ber Beiten           | 4 |
| Willtommen, e feliger Abend                   | 5 |
| Billft bu nichts vom Freien boren             | • |
| Bir haben im Teibe gestanben                  | 2 |
| Bir prenfifch Sufaren, mann friegen wir Gelb  | i |
| Wo ein treues Berge in Liebe vergeht          | ı |
| Wo fill ein Berg von Liebe glubt              | , |
| Bobin ich geh' und fchane                     |   |
| Bu bes Lebens Freuden                         | į |
| Brei Garge einsam fteben                      | + |
| Bwei Schwestern frarben an einem Tag          | , |

# Inhalt.

|                                         | Beite , |                                        | Bette |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
| Einteitung                              | x.      | Spinnerin, von Clemene Brentano        | 22    |
| Brolog, von Albert Traeger              | XIX     | Sountag, Boltelieb                     | 23    |
| Mennchen von Tharan, von Gim. Dad       | 1       | But' Racht , mein Chat, Botfelicb      | 24    |
| Db ich bich liebe, von Carl Bertoffobn  | 2       | Mbreife, von g. Ublanb                 | 25    |
| Berftoblen gebt ber Dont auf, Bolfelich | 3       | 3br verbiubt, von Gothe                | 25    |
| Stille Liebe, Bolfelieb                 | 4       | Ecoue Minta, von C. M. Tictge          | 26    |
| Doch bittrer noch, von f. v. Schutbeim  | 4       | Benn i tomm, wenn i tomm, Bolfelich    | 27    |
| 36 fouitt ce gern, von Bith. Difffer    | 5       | Des Marchens Mage, Belfetieb           | 28    |
| Aug' und Mund, Bottelieb                | 6       | Abichieb, Bettelieb                    | 29    |
| Ach wußten's bie Blumen, von D. Beine   | 7       | Baubericait, Bottolier                 | 29    |
| Lag raufden, Bottelieb                  | 8       | Da unten im Thate, Bolfetict           | 31    |
| Go viel Stern am himmet, Beltelich .    | 8       | Bie Gott will , Bollelieb              | 32    |
| Der Baum im Obenwath, Bolfelich         | 10      | Müllere Abichieb , Bottstieb           | 33    |
| Abichiet , Bolfeliet                    | 10      | Der Gartner, von 3. v. Gidenborff .    | 34    |
| Liebesgruß ans ber Ferne, Boltotich     | 12      | Be ein treues Berge, von Bolfgang      |       |
| Der Jobterin Abjagung, Bottstieb        | 13      | Matter                                 | 34    |
| Solbateuliebe, von Bilb. Bauff          | 13      | Das verfuutene Schifftein, Bottstieb   | 35    |
| Rabe ber Beliebten, von Gothe           | 15      | Rudtebr, von Robert Reinid             | 35    |
| Trene Liebe, Bolfelieb                  | 16      | Beber Gliid noch Stern, Bolfelieb      | 37    |
| Bergigmeinnicht, von Carl Duchter .     | 17      | Spitaphium, Bottelieb                  | 38    |
| Stille Liebe, Bolfelieb                 | 18      | Das gerbrochene Ringlein, von Bofepb   |       |
| Fragft bu nach, von Otto Roquette .     | 18      | v. Eichenborff                         | 38    |
| Rühret nicht baran, von E. Beibel       | 19      | 36 hab' bie Racht geträumet, Bolfelieb | 40    |
| Still wie bie Racht, von Bilb. Ritger   | 19      | Gute Rube, von 28. Heigen              | 41    |
| Es muß geschieben fein, Boltstieb       | 20      | Schriben, Boltotieb                    | 42    |
| Ueber's Babr, von Doffmann v. Fal-      |         | Beimliche Liebe, Boltstieb             | 43    |
| lereleben                               | 20      | Rteine Binmen, von Gothe               | 43    |
| Schählein über Muce, Bolfelieb          | 21      | Amore Reife , Bottolieb                | 44    |
| 3m Commer, Bolfsticb                    | 21      | Beimliche Liebe, Bolfetiet             | 44    |
|                                         |         |                                        |       |

|                                            | ente |                                         | Cette |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|
| Der Abschied im Rorbe, Boltelieb           |      | Das erlaubte Tangden, Bolfelieb         | 86    |
|                                            | 46   | Das Bane bee Tobes, Bolfelieb           | 87    |
|                                            | 46   | Der Glodenguß in Brestan, von Bilb.     |       |
| Selige Tage, von C. A. Overbed             | 47   | Müller                                  | 88    |
| Den Schonen Beit! von Carl Geibel .        | 48   | Gin junger Mond, von Bolfgang           |       |
| Bon allen iconen Rinbern , Bolfelieb .     | 49   | Müller                                  | 91    |
| Der Rattenfänger, von Gothe                | 50   | Der Unbefannte, von Anaft. Grun .       | 93    |
| Liebe fei bor allen Dingen, von Gothe      | 50   | Ritter Canct Georg, Bolfelieb           | 95    |
| Der Berblüffte, von C. M. Tiebge           | 51   | Der Edmanenritter, Boltelieb            | 98    |
| Wenn bu bei mei'm Coagel tommft,           |      | Raifer Rarl, Boltelieb                  | 100   |
| Boltelieb                                  | 52   | Der Spielmannefohn, Boltolieb           | 101   |
| 36 faß unt fpann, con 3. D. Bog            | 53   | Der Rattenfänger von Samein, Boitstieb  | 103   |
| Rommt ein fchlauter Burich, von &. Rinb    | 54   | Der Baubertehrling , Bolfelieb          | 104   |
| Bermurfniß, Boltelieb                      | 54   | Richmubis, Bottelieb                    | 106   |
| Dinberniffe, Bolfelieb                     | 56   | Des Dluttere Tochterlein, Bolfelieb .   | 108   |
| Rostein auf ber Daibe, von Gothe           | 57   | Es ift ein Buget, von 3ut. Dammer       | 108   |
| Bie tommt'e, bag bu, Bolfelieb             | 58   | Brei Garge einfam fteben, Bolfelich .   | 109   |
| Billft bu nichte vom Freien boren? Boltel. | 59   | Barbaroffa, von Friebr. Rudert          | 110   |
| Eine von Beiben, Bolfelieb                 | 60   | Das Lied ber Deutiden, von Doffmann     |       |
| Reue Liebe, neues Leben, von Gothe .       | 61   | v. Fallereleben                         | 111   |
| Die befehtte Schaferin, von Gothe          | 62   | Dein Baterland, v. Doffmann v. Fal-     |       |
| Rnabe und Beitchen, von E. A. Dverbed      | 62   | fereleben                               | 112   |
| Seligfeit ber Liebe, von Chr. Dolty .      | 63   | Ergebung, S. M. Werner                  | 112   |
| Frentvoll und leitvell, von Gethe          | 64   | Cotbatenpflicht, Bolfelieb              | 114   |
| Liebe weiß Rath, Boltstiet                 | 65   | Der gute Ramerab, von gub. Ublanb       | 116   |
| Bilgerlich , Bolfelieb                     | 66   | Raid tritt ber Tob , von Schiller .     | 116   |
| Das Bunberbern , Bolfelich                 | 67   | D Strafburg, o Strafburg, Bolfelieb     | 117   |
| Drei Reiter am Thore, Bolfelieb            | 68   | Bring Eugen, Bolfstieb                  | 118   |
| Stant ich auf bobem Berge, Boltelieb .     | 70   | Colbatentieb, Boltelieb                 | 120   |
| Der Birthin Tochterlein, von gubmig        |      | Oufgrenbrant, Boltelieb                 | 121   |
| Ubland                                     | 71   | Friedericus Rex, von 2B. Alegie         | 122   |
| 3mei Ronigefinder , Bolfelieb              | 72   | Sufarenglaube, Bolfelieb                | 123   |
| Das Schlof im See, von Belfgang            |      | Die Brager Coladt, Belteliet            | 124   |
| Matter                                     | 74   | Coll ich einem Bauern bienen? Bolfelieb | 126   |
| llebergroße Ercue und Bergeleib, Bolfel.   | 77   | Maricall Blücher, Boltelieb             | 127   |
| Faramunt unt Lore, Bolfelieb               | 78   | Rapoleon in Ruglant , Bolfelieb         | 128   |
| Deinrich und Ratharine, Beltetieb          | 80   | Reiters Morgenlieb . v. Dar v. Echen-   |       |
| Berr Dloff reitet , Boltelieb              | 82   | tenbori                                 | 129   |
| Der Bauberring, Boltelieb                  |      | Die Bedtrommel, Botfelieb               | 130   |
| Die bintige Dochzeit, Bolfelieb            |      | Dungereneth, Boltelieb                  | 132   |
| 9. 4.79,                                   | -    |                                         |       |

|                                          | Ecite |                                          | Erite |  |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|--|
| Lieb bee Thabbaus, von M. v. Boltei      | 133   | Familienbild, von B. A. Dnufer           | 166   |  |
| Beit bem Manne, von 3. Riefer .          | 134   | Der Gauger Grunemalt, von Julius         |       |  |
| Das St. Bubertuelieb, Boltelieb          | 136   | Sturm                                    | 167   |  |
| Gute 3agt, Boltelieb                     | 137   | Die Stalllatern, von Derm. Lingg.        | 169   |  |
| Der Schit, von Schitter                  | 138   | Bachterruf, von 3. B. Debel              | 170   |  |
| Ge wollt ein Jager jagen , Bottolieb .   | 139   | Arm und flein ift meine Butte, von       |       |  |
| Der Jager aus Rurpfalg, Bolfelieb        | 140   | E. 3. Bagenfeil                          | 172   |  |
| Gin Jager unt fein Lieb, von Bith.       |       | Rubeleburg, von Frang Rugter             | 173   |  |
| Gerbart                                  | 141   | Die Bewegung, von 3ob. Beinr. Bog        | 174   |  |
| Bu bee Lebens Frenten, von Friebr.       |       | Anbenten bee Banbebeder Boten, von       |       |  |
| v. Röpfen                                | 142   | Chr. Graf gu Stolberg                    | 175   |  |
| Einge wem Wefang gegeben, von gubm.      |       | Famitiengematte, von Anaft. Grun.        | 176   |  |
| Ublant                                   | 143   | Scligen Loos, Bolfelieb                  | 178   |  |
| Rennft bu bas Lanb, von Gothe            | 144   | Biegentich, von R. F. Diemer             | 179   |  |
| Fremblinge Abichich, von Comibt          |       | Gin frober Morgen, von 3ul. Sturm        | 180   |  |
| v. Lübed                                 | 145   | Schlummerlich, Boltelieb                 | 181   |  |
| Benn bu noch eine Beimath baft, von      |       | Die Bilberbibel, von Fert. Freitig       |       |  |
| Albert Traeger                           | 146   | rath                                     | 181   |  |
| Der frobe Banberemann, von 3ofepb        |       | Mutterberg, von Albert Traeger .         | 184   |  |
| v. Eidenterff                            | 148   | Auf ihre Bant, von 3nt. Sturm            | 185   |  |
| Riemals micher, von Soffm. v. Fal-       |       | Familieugemalbe , Boltelich              | 187   |  |
| lereleben                                | 148   | Alibentides Lieb, Bottstieb              | 188   |  |
| Banberichaft, von Bilb. Diller           | 150   | Spinut, ihr Matchen, fpinnet, Bolfelieb  | 189   |  |
| Tren gu Baffer und gu Laub, von Bitb.    |       | Gieb, blauter Bruter, Boltolieb          | 190   |  |
| Gerbart                                  | 151   | Maiblumen, von Albert Traeger .          | 192   |  |
| Billtemmen , von Frit v. Lubwig .        | 152   | Schufndt, von Ang. Dabl mann .           | 193   |  |
| Rheinweinliet , von Math. Clantine       | 153   | Lebenopflichten, von Chrift. Bolty .     | 195   |  |
| Buntestiet, von Gothe                    | 154   | Rube fauft , Bolfelieb                   | 196   |  |
| Rener Borfat, von Rlamer Schmitt         | 155   | Das Rint am Grabe ber Mutter, Bollet.    | 197   |  |
| Entichnibigung, von Bith. Mülter .       | 157   | Griebe fei um biefen Grabftein ber, von  |       |  |
| Die Gebauten fint frei, Bottoliet        | 158   | Math. Claubins                           | 198   |  |
| Bergmanustiet, Bolfstiet                 | 159   | Dacht ber Thranen, Bolfelich             | 199   |  |
| Abler und Gute, Bolfelieb                | 159   | Es wollt ein Anablein, Bolfelieb         | 200   |  |
| Der Gfel ale Schiederichter, Belfeliet . | 160   | Der tobte Müller, Juft. Rerner           | 201   |  |
| Die luftigen Gefellen , Bolfelieb        | 161   | Dort fintet bie Sonne, von G. S.         |       |  |
| Es ift ein harter Edluß, Bolfelieb       | 162   | Comabe                                   | 202   |  |
| Bebem bas Seine, Boltelieb               | 163   | Bas tann fconer fein, von Anguft         |       |  |
| Ginft bat mir mein Leibargt geboten,     | 1     | Barnad                                   | 202   |  |
| von Eruft Langbein                       | 164   | Bie icon ift ber Bechfet ber Zeiten, von |       |  |
| Der arme Schwartenbale, Boltolieb .      | 165   | B. 3. Liebertübn                         | 204   |  |
|                                          |       |                                          |       |  |

|                                        | &e:te |                                      | Beite |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Bie reizent, wie wonnig, von 28. 3.    |       | Abendgebet, von Louife Benfel        | 218   |
| Beder                                  | 205   | Bubrung, von Micr. Raufmann          | 219   |
| Abent wirb es wieber, ven Doffmann     |       | Binterrofe, Bottelich                | 220   |
| v. Fallereleben                        | 206   | Offenbarung, von 3ntine Sturm .      | 220   |
| Racht, von 3ul. Sturm                  | 206   | Davit, Botfelich                     | 221   |
| 3m Baibe, von Opit v. Boberfelt        | 207   | Anf Bieberichen, von Ernft v. Feuch- |       |
| Die Luft ift blau, von Chrift. Bolty . | 207   | tereteben                            | 222   |
| Conntago am Rhein, von Rob. Reinid     | 208   | Die Rapelle, von gutw. Ublant        | 224   |
| Der Dlai ift auf bem Bege, von Bith.   |       | Eroft und Deffnung, von &. M. Rrum.  |       |
| Müller                                 | 209   | macher                               | 225   |
| Offnce Gebeimniß, von Beinr, Beine     | 209   | Ereft in Gott, von Griebr. Revalie   | 226   |
| Conntagefrübe, von Rob. Reinid .       | 210   | Lieb ber Rreugfahrer, von Friedrich  |       |
| Auf bee Bergee, von Bolig. Mütter      | 210   | Revalie                              | 227   |
| Grübmorgene, von Eman. Geibel .        | 212   | Grübe Bellentung, von Ernft Bfeit    |       |
| Berbftlich fonnige Tage, von & Geibel  | 212   | fdmitt                               | 230   |
| Rofe, wie bift bu, Beitelieb           | 214   | Lettes Gebet, von Gottfrieb Rintel   | 231   |
| Rojentiet , Bettelich                  | 214   | D, Rubefiatt bes Müben, von Anguft   |       |
| Abentlict, von Math. Clantine          | 216   | Mablmann                             | 232   |
| Abenblieb, Bolfelieb                   | 217   | Gieb Frieden, von C. B. Garve        | 233   |
|                                        |       |                                      |       |



## Prolog.

Rein Bolf und all fein Leben
Ift gans dir offenbart,
Willft nur den Schat din beben,
Ten treulich es dewahrt,
Er fpiegelt Alles wieder
Und that dir Alles fund,
Der reiche Schat der Lieder
In Bolfes Derz und Mund.

Der Glanz verblich'ner Tage, Anhmreiche Helbenzeit, Die schmerzensbange Klage Um tobte Herrlichteit, Des Mannes Kraft und Ehre, Jür's Baterland ber Drang, Die alte Luft ber Wehre, Waidwerf und Vechertlang.

In Tren' und Zucht das Minnen, Des Heerdes Glüd dabei, Das fromme Herz tiefinnen, Des Mundes Schelmerei, Bas je dein Volf betroffen, Schwer drüdt und hoch erhebt, Sein Kühlen, Handeln, Hoffen In feinen Liedern lebt. Arag' nicht, wann fie gefungen, Tie aller Zeiten werth, Ter Ahn schon hat geschwungen Tes Entels tapf'res Schwert, Und wie das Herz geschlagen Tem Bater in der Brust, So fühlt zu fünft'gen Tagen Ter Sohn anch Leib und Luit.

Frag' nicht, wer sie gesungen, Was thut ein seeres Wort?

Der Sänger ist verklungen,
Das Lieb fingt selbir sich fort;
Richt mag dem Dichter frommen,
Des Auhmes sücht'ges Glück,
Was er vom Bolf genommen,
Geb' er bem Bolf sursick.

Tein biefes Bolf zu nennen, Sold? Glüd ift dir beideert, D, lern' es recht ertennen 3n allem feinem Werth, Mit reger Luft flets wieder Erforigde bis zum Grund Ten Schatz ber Schatz bei Bum Bund!

Albert Eraeger.





Lenuchen von Tharan ist, die mir gefällt,

"Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld,
Aennchen von Tharan hat wieder ihr Herz Auf mich gerichtet in Lieb' und in Schmerz.

Aenuchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut, Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! Käm' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, Wir sind gesinnt, bei einander zu stahn. Mrantheit, Verfolgung, Betrübniß und Pein Zoll unfrer Liebe Verfnotigung sein. Recht als ein Palmbaum hoch über sich steigt. Ze mehr ihn Hagel und Regen ansicht, Zo wird die Lieb' in uns mächtig und groß, Durch Mrenz, durch Leiben, durch allerlei Noth.

Wartest von gleich einmal von mir getrennt, Lebtest da, wo man die Sonne faum fenut: Ich will dir solgen durch Wälder und Meer, Durch Sis, durch Sisen, durch seindliches Seer. Mennchen von Tharan, mein Licht, meine Soun', Mein Leben schließ' ich um deines horum.

#### Ob ich dich liebe!

b ich dich liebe, frage die Sterne, Tenen ich oft meine Rlage vertraut; Die ich dich liebe, frage die Rose, Die ich dir sende, von Thränen bethant:

Ob ich dich liebe, frage die Wolfen, Tenen ich oft meine Botschaft vertrant; Ob ich dich liebe, frage die Welle, Ich hab' in jeder dein Wildnis geschant: Ob ich dich liebe, frage dich felber, Hab' ich anch dir nie meine Liebe vertrant; Ob ich dich liebe, frage mein Ange, Jumer haft du's in ihnen geschaut.

#### Verftohlen geht der Alond auf.



Perftoblen geht ber Mond auf, Blan, blan Bumelein! Durch Silberwöllschen gebt sein Lauf, Rosen im Thal, Mäbel im Saal, o schönlie Rosa!

Er steigt die blaue Luft hindurch, Bis bag er schant auf Lowenburg.

Dichane, Mond, burch's Tenfterlein, Schön Trube lod' mit beinem Schein.

Und fiehst du mich und siehst du sie, Blau, blau Blümelein, Zwei treu're Herzen sah'st du uie, Rosen im Thal, Mäbel im Saal, o schönste Rosa!

- man of the former

#### Stille Liebe.

d tüffe dich oft in Gedanken Und schaue dich im Geiste an, Mein Herz verehrt dich ohne Wauken, Ob ich dich gleich nicht sehen kann. Mit dir vertreib ich meine Zeit

Oft in ber ftillen Ginfamfeit.

Tein Name steht in meinem Serzen, Tu bist mein Trost und meine Lust; Tein Bild vertreibt mir meine Schmerzen Aus der so sehr gequälten Brust. Wenn ich dich nur im Geiste seh', Bergeht mir aller Schmerz und Web.

Was ich nur rede oder bente, Jft einzig und allein von dir. Wohin ich meine Augen lenke, So stell' ich mir bein Bildniß für. Ja keine Stunde geht dahin, Daß ich im Geist nicht bei dir din. Zufrieden unß ich iho leben, Weil ich so weit eutsernet bin, Und mich in die Geduld ergeben, Weil ich vom Seufzen müde bin, Toch schick ich dir in meinem Sinn Oft mehr als tausend Seufzer hin.

Und ob du gleich nicht willst erfennen Die Trene meiner Redlichkeit, So soll doch meine Liebe brennen Bis an das Ende dieser Zeit, Ja selbst auf meinem Leicheustein Soll meine Tren zu lesen sein.

#### Doch bittrer noch -

och bittrer noch und schwerer Als selbst des Todes Pein Ist lieben — und vergessen Bon der Geliebten sein.

## 3ch schnitt es gern -

Ich grnb' es gern in jeden Riefelstein! Ich möcht' es fä'n auf jedes frische Beet Mit Kressen=Samen, der es schnell verräth. Uns jeden weißen Zettel möcht' ich's schreiben!

Dein ift mein Berg, und foll es ewig bleiben.

3ch möcht' mir ziehen einen jungen Staar, Bis daß er spräch' die Worte rein und klar, Bis er sie spräch' mit meines Mundes Klang, Mit meines Herzens volkem, heißem Trang, Tann säng' er hell durch ihre Fensterscheiben: Tein ist mein Berz, und soll es ewia bleiben.

Den Morgenwinden möcht' ich's hanchen ein, Ich möcht' es fänseln durch den regen Sain, O leuchtet' es aus sedem Ulnnenstern, Trüg' es der Duft zu ihr von nah und sern. Ihr Wogen, könnt ihr nichts als Näder treiden? Dein ist mein Serz, und soll es ewig bleiden.

Ich meint', es müßt' in meinen Angen steh'n, Auf meinen Wangen müßt' man's brennen seh'n; In lesen wär's auf meinem stummen Mund; Ein jeder Athemzug gäb's lant ihr kund, Und sie merkt nichts von all' dem bangen Treiben — Tein ist mein Gerz, und soll es ewig bleiben.







es Auges Macht und Kraft Die tann sehr viel erringen, Doch bleibt die Meisterschaft Dem Mund in allen Tingen.

Wie kann es anders fein? Das Berz kann fich nicht laben, Nur durch den Mund allein Giebt es uns feine Gaben.

Run Madel, denke nach, Was tröftet uns in Plagen, Was wendet Ungemach, Was antwort' wenn wir fragen? Ach Mund, dich liebe ich, Was in dich ift gefetet, Das glaub ich sicherlich, Wird hoch nud werth geschätet.

Was willst du Mädel mehr Den Angen Rorzug geben? Gieb boch dem Mund die Chr! Komm, füsse mich, mein Leben!

Du weißt, wenn man fich füßt, Wenn Mand und Mand frei spielen, Wie lieblich füß das ift, Was da die Herzen fühlen. Das Ang' ift gar zu fein: Es fann es jeber sehen, Das Ang' ist nicht getren, Winß hin und wieder gehen.

3ch lobe mir den Mund, Der kann dir offen fagen, Des herzens tiefften Grund, Des herzens ftille Plagen.

### Ach, wüßten's die Blumen.

d), mußten's die Unmen, die fleinen, Wie tief verwundet mein Herz, Sie würden mit mir weinen, Bu heilen meinen Schmerz!

Und wüßten's die Nachtigallen, Wie ich so tranrig und frank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie fämen ans ihrer Höhe Und sprächen Trost mir ein.

Die alle tonnen's nicht wiffen, Nur Eine fennt meinen Schmerz: Gie hat ja felbst zerriffen, Zerriffen mir bas Berg!



3ch bort' ein hirschlein rauschen, Wohl rauschen burch ben Wald, 3ch bort' mein Feinslieb klagen Die Lieb verrauscht so balb. Laß ranschen, Lieb, laß rauschen; Ich weiß nicht, wie mir wird, Die Bäcklein immer ranschen Und feines sich verirrt.



Gie hatt' ihr Lieb verlor'n.



#### So viel Stern am himmel -

o viel Stern am Himmel stehen, An dem blanen Himmelszelt, So viel Schästein, als da gehen Anf dem grünen, grünen Feld, So viel Böglein, als da fliegen,

Mis da hin und wieder fliegen, So viel mal sei du gegrüßt! Soll ich dich denn nimmer sehen, Weil ich ewig ferne muß? Ach, das kann ich nicht verstehen,

D bu bittrer Echeideneschluß! Bar' ich lieber boch gestorben,

Ch' ich mir ein Lieb erworben: Bar' ich jest nicht fo betrübt!



Weiß nicht, ob auf dieser Erden, Die des herben Jammers voll, Nach viel Trübsal und Beschwerben Ich dich wiedersehen soll! Was für Wellen, was für Flammen Schlagen über mir zusammen, D wie groß ist meine Noth! Mit Geduld will ich es tragen, Tent' ich innner nur zu dir, Zeden Morgen will ich fagen: O mein Lieb, wann tommft du mir? Zeden Abend will ich sprechen, Benn mir meine Aenglein brechen: O mein Lieb, gedent' an mich!

Rein, ich will dich nicht vergeffen, Enden nie die Liebe mein, Wenn ich sollte unterbeffen Auf dem Todbett schlafen ein; Auf dem Archhof will ich liegen, Wie ein Kindlein in der Wiegen, Das die Lieb' thut wiegen ein!



#### Der Baum im Odenwald.

s steht ein Baum im Dbenwalb, Ter hat viel grüne Nest, Ta bin ich schon viel tausendmal Bei meinem Schatz gewost.

Da fist ein schöner Bogel branf, Der pfeift gar wnuderschön, 3ch und mein Schätchen horchen auf, Benu wir selbander gehn.

Der Bogel fist in feiner Anh Wohl auf bem böchften Zweig. Und schauen wir bem Bogel zu, Go pfeift er alsogleich.

Ter Bogel fitt in feinem Reft Wohl auf dem grünen Banm; Ach Schätichen, bin ich bei dir gweft, Oder ist es nur ein Traum? Und als ich wiedenm kam zu ihr, Gehanen war der Baum, Ein andrer Liebster stand bei dir: O du mein böser Traum!

Der Banm, der sieht im Obenwald Und ich bin in der Schweiz, Da liegt der Schnee und ist so kalt, Das Derz es mir zerreißt.

#### Abschied.

orgen muß üch weg von bier Und muß Abschied nehmen; D du allerschönste Zier, Scheiden das briugt Grämen. Da ich dich so treu geliebt Ueber alle Maßen, Soll ich dich verlassen.

Wenn zwei gute Freunde find, Die einander kennen, Sonn und Mond begegnen fich,

e find, Ehe fie fich trennen. Noch viel größer ist der Schmerz, en sich, Wenn ein tren verliebtes Herz In die Arende ziehet.



Dort auf jener grünen Un Steht mein jung frisch Leben: Soll ich benn mein Leben lang In der Frende schweben? Hab ich dir was zu Leid gethan, Halt ich um Verzeihung an,

Denn es geht gu Ende.

Rüsset bir ein Lüstelein Die ic Wangen oder Hände, Tanse Tente, daß es Senszer sei'n, Die di Weil ich dein gedente.

Die ich zu bir sende. Tausend schid ich täglich aus, Die da wehen um bein Hans,

- ~ 4年4-6

# Liebesgruß aus der ferne.

tind wir gefchieden, Und ich muß leben ohne dich, Gieb dich zufrieden, Du bist wein einz'ges Licht.

Bleib' mir beständig, Treu, unabwendig: Mein letter Tropfen Blut, Sei dir, mein Engel, gut.

3ch will indeffen, Mein Engel und mein Kind, Tein nicht vergeffen, Du liegst mir in dem Sinn.

Die Zeit wird's fügen, Daß mein Bergnügen, Rach überstandner Pein, Wird besto größer sein. Weht, weht, ihr Winde, Und bringt mir einen Gruß Bon meinem schönsten Kinde, Tarum ich trauern muß.

Rüßt ihr bie Baugen, Sagt mein Verlangen, Bringt ihr die Botschaft mein: Ich leb' nud sterbe dein.

Flieht, flieht, ihr Lerchen, leber Berg und über Thal, Grüßt meine Schönste Biel hunderttausendmal;

Flieht in den Garten, Thut meiner warten, Allwo die Trene blüht, Ich leb' und fterb' vergnügt.



#### Der Jodlerin Absagung.

Du wirft mir's ja nit übel nehma, Wenn i nit meh zu bi tomma; Denn bu weißt ja allanwohl. Barum i nit meh fomma foll.

Bei meinem Gib, i bab' bi lieb g'bat! Sab' bir's oft g'fagt, baß i bi lieb hab'. Doch bu weißt ja allzuwohl, Barum bi nit meh lieba foll.

Den iconen Etrang, i bab' ibn g'funden, Sab' ihn g'pfludt und bab' ihn g'bunden; Toch i tanu's nit, thuft mir's labma; Doch bu weißt ja allzuwohl Balt, wer ben Straug nun habe foll.

D hatt' i's nur verichlafa fonne! Denn bu weißt ja gar gu mobl, Warum i nit meh fchlafa foll!

Dier unterm Mieder thut mir's pocha, Romm an's Bers mi, laf bie bruda! Ach, bu weißt ja gar zu wohl, Daß i bi nit meh bruda foll!



eh ich in finftrer Mitternacht Co einfam auf ber fernen Wacht, Co bent' ich an mein fernes Lieb, Db mir's anch tren und hold verblieb. Als ich zur Kahne fort gemüßt, Hat fie so herzlich mich gefüßt, Mit Kändern meinen Hut geschmüdt, Und weinend mich an's Herz gedrüdt, Sie liebt mich noch, sie ist mir gut, T'rum bin ich froh und wohlgemuth: Mein Herz schlägt warm in falter Nacht, Wenn es an's trene Lieb' gebacht.



Jeht bei der Lampe mildem Edjein Gehjt du wohl in dein Rämmerlein, Und schickt dein Nachtgebet zum Herrn Anch für den Liebsten in der Fern'! Doch wenn du traurig bift und weinft, Mich von Gefahr unrungen meinst: Sei ruhig, bin in Gottes Hut, Er lieht ein tren Sofdatenblut.

Die Glode schlägt, bald naht die Rund', Und löst mich ab zu dieser Stund'; Schlaf' wohl im stillen Kämmerlein Und beut' in deinen Tränmen mein!



# Nähe der Geliebten,

ch denke bein, wenn mir ber Conne Cchimmer

Bom Meere ftrahlt;

3ch bente bein, wenn fich bes Mondes Flimmer In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Ter Stand sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Ter Wandrer bebt.

3ch höre bich, wenn bort mit bumpfem Raufchen Die Welle fteigt;

Im ftillen Saine geh' ich oft gu lanschen, Wenn Alles fcmeigt.

Ich bin bei bir, du feist auch noch so ferne, Du bist mir nah! Die Some ünte hald lendten mir die Ste

Die Conne fintt, balb lenchten mir die Cterne, D marft bu ba!



#### Treue Liebe.



Du haft die Seele mein So gauz genommen ein, Daß ich fein' Andre lieb Uls dich allein. Blau blüht ein Blümeleiu, Tas heißt Vergißnichtmeiu, Ties Blümlein drück' an's Herz Und benke mein. Stirbt Ulum' und Hoffnung gleich, Bir find an Liebe reich, Denn die ftirbt nie bei mir, Das glaube mir!

War' ich ein Vögelein, Wollt' ich bald bei dir fein, Schent' Jalf und Habicht nicht, Flög' hin zu dir. Schöff' mich ber Jäger tobt, Fiel' ich in beinen Schoof, Sähft du mich tranrig au, Gern fturb' ich bann!



### Vergißmeinnicht.

Toreundlich glänzt an filler Quelle, Wie des Wondes Silberlicht, Gine Klume zart und helle; Dverkenn' dies Klümchen nicht.

Schimmernd wie bes Aethers Blaue, Wenn ihn fein Gewölf umflicht, Ift es ein Symbol ber Trene, Das jum Bergen troftenb fpricht.

Wenn ber Trennung Jähren fließen, Folgsam bem Gebot ber Pflicht, Soll es beinem Pfad entsprießen, Bittenb: ach, vergiß mein nicht! Mild, wie beiner Augen Sterne, Wie verklärter Unschuld Licht, Rust es warnend ans der Ferne: O vergiß, vergiß mein nicht!

Doch, geliebte Zeele, höre, Was aus jedem Mättchen spricht; Ach, sein Than ist eine Zähre, Und sie seufzt: Bergiß mein nicht!

~1,2x20G8DA88.~~



Stille Liebe.

ren geliebt und fiill gefdwiegen! Treue Liebe spricht uicht viel; Kur in unhörbaren Zügen Wallt das heiligste Gefühl.

Dit fagt eine stille Thrane Mehr als Sprach' und Melodie. Uch, der Liebe leife Tone Sind unt Herzensharmonie. Seißgeliebte! Dant und Segen! Meine Seele stammelt's dir! Und mein herz schlägt dir entgegen Ewia tren! Geliebte, dir!

Trum vergieb, daß ich geschwiegen; Trene Liebe spricht nicht viel! Uch, in unhörbaren Zügen Wallt das heiligste Gesühl!

### Fragft du nach -

ragst du nach der Wünsche Külle, Ist die Antwort schnell bereit, Laß mir in verschwiegner Hülle Meiner Liebe Seligkeit.



#### Rühret nicht daran!

Mo ftill ein Herz von Liebe glüht, D rühret, rühret nicht baran! Ten Gottesfinnten löscht uicht aus — Fürwahr, es ist uicht wohlgethan!

Wenn's irgent auf bem Erbenrund Ein uneutweihtes Plätzchen giebt, So ift's ein junges Menschenkerz, Tas fromm zum ersten Male liebt.

D gönnet ihm den Frühlingstraum, In dem's voll roj'ger Blüthen sieht! Ihr wift nicht, welch ein Paradies Mit diesem Traum verloren geht.

Es brach schon manch ein starres Herz, Da man sein Lieben ihm entris, Und manches duldend wandte sich, Und ward voll Has und Kinsternis:

Und manches, das sich blutend schloß, Schrie laut nach Lust in seiner Noth, Und warf sich in den Staub der Welt; Der schöne Gott in ihm war tobt.

Tanu weint ihr wohl und flagt euch an, Toch feine Thräne heißer Neu' Macht eine welfe Rose blüh'n, Erwedt ein todtes Herz aus's Neu'.



#### Still wie die Hacht -

till wie die Nacht, tief wie das Meer, D Mensch, wuß deine Liebe sein, Wie Glockenklaug so voll und hehr Und wie das Licht der Sonne rein.

### Es muß gefdieden fein.



Mein Echat, mas willst bu ganken? 3ch bleibe in Gebauten, Bist du gleich weit von mir, Mein Kind, doch stets bei bir!

Treunt Mund und Ange fich, Wird doch mein herze dich Bu jeber Zeit begleiten; Es foll bir ftets zur Zeiten Als eine Schildwacht ftehn: Leb wohl! auf Wieberschn!

# Heber's Jahr.

Ceber's Jahr, zur Zeit der Pfünglien Pflaus' ich Maien dir an's Haus, Bringe dir aus weiter Terne Einen frijchen Alumenfiranfi.

#### Schäkelein über Alles.



Schäpelein, es tränfet mich, Deine Ettern leiben's nicht, Daß ich liebe bich. Aber ja, ich fann nicht mehr, Aber ja, ich fann nicht mehr Verlaffen bich.

Sei's bei'm Trinfen oder Effen, Nimmer fann ich bein vergeffen:

Es vergeht ja feine Etund, Es vergeht fein Angenblid, Taß ich Senfzer zu dir schid' Ans Herzensgrund.

Wenn alle Wäffer waren Wein Und alle Verge Gelftein; Und fie wären mein, So foll mir mein Schätelein, So foll mir mein Schätelein Roch weit lieber fein! Schäßelein, nun jum Beschluß, Tieweil ich von dir scheiden nunß, Bon der Herzenstuß, Reiche mir dein Kändelein! Ich reich' dir mein Mündelein Zu dem Abschiedefuß.



### 3m Sommer.

er Zommer und der Zomeufdein Ganz lieblich mir das Herze mein Erquiden und erfreuen, Daß ich mit Enst im grünen Gras Wag springen an den Neigen.

Da lacht die Allertiebste mein, Wollt' Gott, ich sollt' hent bei ihr sein 311 Züchten und in Ehren! Das war' mein's Gerzens größte Freud, Darauf barf ich wohl schwören.

Demfelben wadren Mägbelein Schidt' neulich ich ein Kränzelein Mit rothem Gold bewunden, Dabei sie mein gedenken joll 3n hunderttansend Stunden. 3ch ritt durch einen grünen Wald, Ta fängen die Böglein wohlgestalt, Fran Rachtigall mit ihnen; Run fingt, ihr klein'n Waldvögelein, Um meines Buhlen willen.

# Spinnerin.

s jang vor langen Jahren Wohl auch die Rachtigall, Das war wohl jüßer Schall, Da wir zusaumen waren.

3ch fing und fann nicht weinen, Und jpinne fo allein Den Faden flar und rein, So lang der Moud wird scheinen.

Da wir zusammen waren, Da sang die Rachtigall, Run mahnet mich ihr Schall, Daß du von mir gefahren.

So oft der Mond ung scheinen, Gebent ich bein allein, Mein herz ist flar und rein, Gott wolle uns vereinen. Zeit du von mir gefahren, Zingt stets die Nachtigall, Ich denk bei ihrem Zchall, Wie wir zusammen waren.

Gott wolle uns vereinen, Hier fpinu ich so allein, Ter Mond scheint flar und rein, Ich sing und möchte weinen!

# Sonntag.



So hab ich boch die ganze Woche
Mein feines Liebchen nicht geschn,
Ich san einem Sonntag
Vollt' Gott, ich wär' bente bei ibr!

Wohl vor ber Thure ftehn: Das tansenbichone Jungfränlein, Das tansenbichone Berzelein, So will mir boch die ganze Woche Das Lachen nicht vergehn, Ich fah es an einem Sonntag

ganze Woche Wohl in die Kirche gehn: rgehn, Das tausendschöne Zungfräulein, Sonntag Das tausendschöne Herzelein, Wollt' Gott, ich wär' hente bei ihr.

# Out' Hacht, mein Schat.

ut' Racht, gut' Racht, mein allerliebster Schat, Gut' Racht, schlaf' wohl, mein Kind!
Daß bich die Englein hüten all,
Die in dem schönen Hinnel sind;
Gut' Racht, gut' Racht, mein lieber Schat,
Schlaf' du von Rachten lind!

Schlaf' wohl, schlaf' wohl und träum' von mir, Träum' von mir hente Racht, Taß, wenn ich anch da schlasen thu', Wein Herz um dich boch wacht,

Taß es in lauter Liebesglut An dich derzeit gedacht! Es fingt im Busch die Nachtigall Im klaren Mondenschein,

Der Mond scheint in das Fenster dir, Gudt in dein Kämmerlein, Der Mond schant dich im Echsummer da, Doch ich muß zieh'n allein!





### Abreife.

o hab' ich denn die Stadt
vertassen,
Wo ich gelebet lange Zeit;
Ich ziehe rüstig meine
Etraßen,
Es giebt mir Riemand das
Geleit.

Man hat mir nicht ben Rocf zerrissen, Es wär' auch Schabe für bas Aleid! Roch in die Wange mich gebissen Vor übergroßem Herzeleid! Anch Reinem hat's den Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'. Sie fonnten's halten nach Belieben! Bon Ciner aber thut mir's web!



#### 3hr verblühet -

r verblühet, füße Nosen Weine Liebe trug ench nicht; Blühet ach! bem Hossungslosen, Dem der Gram die Zeete bricht.



# Schone Alinka.

Schöne Minta, ich muß scheiben! Ach, du fühlest nicht das Leiben, Fern auf frenbelosen Haiben, Fern zu sein von dir!

Finster wird der Tag mir scheinen; Einsam werd' ich geh'n und weinen; Anf den Bergen, in den Hainen Rus' ich, Minka, dir!

Mit den Lippen, mit den Sanden

Werd' ich Grüße zu dir senden Bon entsernten Söh'n!

Mancher Mond wird noch vergehen, Ehe wir uns wiederschen; Ach, vernimm mein letztes Flehen: Bleib' mir tren und schön!"

"Tu, mein Olis, mich verlaffen? Meine Wange wird erbtaffen, Alle Freuden werd' ich haffen, Die fich freundlich nahn! Ach, den Nächten und den Tagen Werd' ich meinen Anmmer flagen; Alle Lüfte werd' ich fragen, Oh sie Olis fahn!

Tief verstummen meine Lieber, Meine Angen schlag' ich nieber, Aber seh' ich dich einst wieber, Tann wird's anders sein!

Ob anch all' die frisiden Farben Deiner Ingendblüthe starben: Ja mit Wunden und mit Narben, Bift du, Eiser, mein!"

#### Wenn i komm, wenn i komm.



Muß i benn, muß i benn zum Stäbtele nans, Und du mein Schat bleibst hier? Benn i fomm, wenn i fomm, wenn i wiederum fomm, Rehr i ein, mein Schat, bei dir.

Raun i gleich nit alleweil bei dir fein, Han i doch ein Frend an dir. Wenn i fomm, wenn i fomm, wenn i wiederum fomm, Kehr i ein, mein Schap, bei dir.

Wie din weinst, wie du weinst, daß i wandern muß, Wie wenn d' Lieb jeht wär vorbei; Sind au draus, sind au draus der Mädele viel, Lieber Schaß, i bleib dir treu.

Dent du nit, wenn i en Andere seh, No sei mein Lieb vorbei. Sind an drans, sind an drans der Mädele viel, Lieber Schap, i bleib dir tren. Nebers Jahr, übers Jahr, wenn mer Tränbele schneidt, Stell i mi wiederum ein. Bin i dann, bin i dann dis Schäßele noch, So soll die Hochzeit sein.

Uebers Jahr, da ift mein Zeit vorbei, Bin i bann, bin i bann bis Schagele noch, Da gehör i mein und bein; So foll bie Hochzeit fein.



#### Maddens Blage.

Den lieben langen Tag Hab' i nur Edmerz und Plag', Und follt' am Abend boch nit weine? Bann i am Fenster steh' Eo in die Racht h'nei seh', So ganz alleine', da nuss i weine.

Tenn ach! mei Lieb is tobt,
Tort ob'n beim lieben Gott!
Ter war mit Herz und Zeele meine!
I seh' ihn nimmer mehr,
Tas brüdt mi gar zu sehr,
Und i muß weine, bin i alleine.

Ach Gott! er hat mer's g'jagt, Wann i ihn oft fo plagt, "Du wirst e' mal um mi noch weine! Wann i fortzogen bin Ganz weit in's Austand hin, Dann, liebe Aleine, bann wirst du weine!" Ach, du mei guter Gott!
'S wär besser boch als todt,
3' wollt' gewiß dann gar nit weine, —
Wann er nur wiedertäm',
3n seinen Arm mi nähm'
Und sagt': "Bist meine, du liebe Kleine!"

Zest kommt er ninmermehr, Mir wird mei Herz so ichwer, Und Abends muß i immer weine; Wann d' Stern spazieren gehn, Gland' i sein Ang' zu sehn, Und bin alleine, — da nuß i weine!

# Abschied.



Madden, reich mir deine Sand Jum Beschling und Unterpsand! Jum Beschling einen Ang! Beil ich von dir scheiden uns.

Scheiben ift ein hartes Wort. On bleibst hier, und ich muß fort, On bleibst hier, und ich muß fort — Scheiben ist ein hartes Wort.

Wenn wir nus nicht wiedersehn, Bleibt boch nufre Liebe stehn. Liebst du mich, so lieb ich dich; Nimmermehr vergess ich dich.

Wanderfchaft.

ein Schat ift auf bie Wanderschaft bin, Ich weiß aber nicht was ich fo traurig bin, Bielleicht ift er tobt und liegt in guter Ruh, Drum bring' ich meine Zeit so traurig zu.

Mis ich mit meinem Schaft in die Mirche wollt gehn, Biel saliche salige Jungen unter ber Thure fiebn. Die Eine red't dies, die Andere red't das, Das macht wir gar oft die Renalein naß.



Die Dissell und die Dornen die stechen allzusehr, Die falschen sallschen Jungen aber noch mehr:

Rein Zener auf Erben auch brennet fo heiß, Us heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß.

Ach herzliebster Schat, ich bitte noch eins, Tu wollest anch bei meinem Begräbniß sein, Bei meinem Begräbniß in's fühle Grab, Dieweil ich dich so trenlich geliebet hab'.

# Da unten im Chale



Da unten im Thale Läuft's Waffer so trüb, Und ich kann dir's net sagen, Ich hab' dich so lieb!

Sprichjt allweil von Lieb', Und sprichst allweil von Tren, Und e bissele Kalschheit Is auch wohl babei.

Für die Zeit, wo d' mich g'liebt hast, Ta dant' ich dir schön, Und ich wünsch', daß dir's anderswo Besser mag gehn!

--- all John --

#### Wie Gott will.



Des Morgens, wenn ich früh anffich', Die Sonn' geht auf mit Strahlen, Seh' ich wein Schah schneeweiß getleidt,

Co hapft mein Berg vor lanter Frend', Bor lanter Lieb und Frende!

Des Abends, wenn ich ichlafen geb', Dent' ich an jene Stunde, Dent' ich an mein' Herzliebste mein, Wo wird mein Schatz, mein Engel fein, Den ich so trentich liebte? Die Lent' find ichlimm, sie reden viet, Tas wirst du selber wissen; Und wenn ein Derz das eine liebt, Tas andre nun tein' Kaljchseit übt, So thm's die Lent' verdrießen.

3d hab ein' Ring, der ist von Gold, Darinnen steht bein Rame, Und wenn's von Gott verordnet ist, So tommen wir zusammen.

### Müllers Abschied.

a broben auf jenem Berge Da steht ein goldnes Hans, Da schanen alle Frühmorgen Drei schöne Jungfranen herans. Die eine die heiset Susanne, Die andre Anne-Marci, Die dritte darf ich nicht nennen, Die soll mein eigen ja sein. Ta unten in jenem Thale Ta treibet ein Waffer das Nad, Tas treibet nichts als Liebe Bon Morgen bis Abend fpat.



Das Mühlrad ift gerbrochen, Die Liebe die hat ein End'; Und wenn fich zwei Herzlieb thun scheiden, So reichen sie einander die Känd'. Scheiben, ach, ach! Wer boch das Scheiben erdacht haben mag, Der hat mein jung frifch Herze So frühzeitig traurig gemacht.





# Der Gartner.

ohin ich geh' und schaue,
In Feld und Wald und Thal,
Bom Berg hinab in die Aue:
Viel schöne, hohe Fraue,
Grüh' ich dich tausendmal.

In meinem Garten find' ich Biel Blumen schön und fein, Biel Kränze baraus wind' ich, Und tausend Gebanken bind' ich

Und Gruße mit barein.

3hr barf ich keinen reichen, Sie ist so hoch und schön. Die müffen alle verbleichen, Die Liebe nur ohne Gleichen, Bleibt fest im Herzen stehn.

Ich schein' wohl guter Tinge Und schaffe auf und ab, Und ob das Herzzerspringe, Ich grabe sort und singe Und grab' mir bald mein Grab.



#### Wo ein treues gerge -

o ein treues Herze in Liebe vergeht, Da welten die Lilien auf jedem Beet, Da halten die Englein die Augen sich zu Und fchluchzen und singen die Seele zur Ruh'.



s fegelt bort im Binde Ein Schifflein auf bem Meer, Mit einem schönen Kinde, Beiß nicht wohin, woher!

Das Schifflein ist versunken, Die Wellen schlagen hoch: Bist du, schon Schat, ertrunken? Ihr Wellen, sagt mir's boch!

Sa ninmer auf der Erd?? So will ich weiter gehen, Bis Gott mir was bescheert. Die Sonn' ift untergangen, Das Schifflein ift bahin! Und foll ich nicht erlangen, Was mir es liegt im Sinn:

So will ich in dem Grunde Anffnehen einen Ort; Im tiefften Meeressehlunde Find' ich mein Schäflein dort.



#### Rückkehr.

as ift gewiß die größte Noth, Wer aus der Fremde kommt nach Haus Und findet feine Liebste todt; Da gehn ihm alle Frenden aus. Es war an einem Sonntag früh, Ta fam ich in die Stadt hinein; Ich bachte nur allein an fie, Wir wollten nun recht glüdlich sein! Und an der Mirche zog ich hin, Leo ich das erste Mal sie sah; Ich hörte Orgelflang darin, Leie schling so froh mein Gerze da!



Hier, dadt' ich, wirst du sie nun sehn, Wie sie für dich zum Heitand sleht; Ich wollt' auch ganz von serue stehn, Um nicht zu stören ihr Gebet. Und wie ich in die Kirche fam, Ward plöglich mir so augst und bang, Ein jedes Ang' in Thränen schwamm, Sie sangen einen Grabgesang. Und wie ich kam zum Hochaltar, — Da sah ich, ach, du lieber Gott! Den Rosentrauz im blonden Haar, Die Liebste kalt und blaß und tobt! Wie mir da ward, ich weiß es nicht, Solch Schmerz ist wirklich auch zu groß; Und daß er nicht das Herz zerbricht, Ist wohl das allerschlimmste Loos.

Das waren schwere sieben Jahr', Zeit ich von meiner Liebsten schieb; Run liegt sie auf der Todtenbahr' — Das ist das End' von solchem Lieb.

#### Weder Glück noch Stern.



Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein; Sie find verwelfet, verdorret!

Es hatte ein Anab' ein Mägdlein lieb, Sie flohen gar heimlich von Hause fort, Es wußt's weder Later noch Mutter. Sie find gewandert hin und her, Sie hatten weder Glüd noch Stern, Sie find verdorben, gestorben!

Anf ihrem Grab blau Blümlein blüh'n, Umschlingen sich, wie sie im Grab, Der Reif sie uicht welket, uicht börret.

-- 280.000000000000-



# Epitaphium.

chreib' du an jenem Orte Mit eigner Hand die Worte: "Die ewig ich liebe, sie ruhet allhier."

Tren' hab' ich ihr geschworen, Und hab' ich sie verloren; So sei nun auch der Tod mein einziger Trost!

Und follten meine Füße Dein'n Grabstein betreten; So schide nur einen einzigen Seufzer zu mir! Dent' meiner in der Stille, Die in des Grades Hülle. Uns eint auch der Tod, mein einziger Troft!

Streu' du das Grab mit Unmen, Gedent' an jene Stunde, Mit Rosen und Beilchen, Bergiß mein nicht!

### Das gerbrochene Ringlein.

n einem fühlen Grunde, Ta geht ein Mühlenrad, Mein Liebchen ist verschwunden, Das dort gewohnet hat. Sie hat mir Tren' versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei: Sie hat die Tren' gebrochen, Das Ringlein sprang entzwei. 3ch möcht' als Spielmann reifen Weit in die Welt hinans, Und füngen meine Weifen, Und gehn von Hans zu Hans.



3ch möcht' als Reiter fliegen, Wol in die blnt'ge Schlacht,

Um ftille Tener liegen Im Feld bei bunfler Racht.

Hör' ich das Mühlrad gehen, Ich weiß nicht, was ich will, Ich möcht' am liebsten sterben, Da wär's auf einnal still.





Hohl' die Nacht geträumet Wohl einen schweren Traum, Es wuchs in meinem Garten Ein Nosmarienbaum.

Ein Blumenbeet das Grab, Ein Blumenbeet das Grab, Und von den ichonen Baumen Tiel Kron' und Bluthe ab. Die Blüthe that' ich fammeln In einen gold'nen Krug, Der fiel mir ans den Händen, Daß er in Stüden ichlug. Trans sah ich Berlen rinnen, Und Tröpstein rosenroth: Was mag der Traum bedeuten, Ach Liebster, bist du todt?



# Gute Ruhe.

m Urm der Liebe ruht fich's wohl, Lohl anch im Schooft der Erde. Db's hier noch oder dort fein foll, Wo Und' ich finden werde,

Das forscht mein Geift, und finnt, und beuft, Und fleht gur Borsicht, die fie schenft.

3m Arm der Liebe ruht fich's wohl, Wenn mich, der Wett entrückt, Ctifens Blick, so seelenvoll, Ctifens Auß beglücket; Dann schwinden vor dem trunknen Sinn Des Lebens Sorgen alle hin. Im Schoof der Erde ruht fich's wohl, So fill und ungeftöret! Hier ift das Herz oft kummervoll, Tort wird's durch nichts beschweret. Man schläft so faust, schläft sich so sie dinüber in das Baradies.

Ads, wo ich wohl noch ruhen foll Bon jeglicher Beschwerde? Im Arm der Liebe ruht fich's wohl, Wohl auch im Schoof der Erbe. Bald nunf ich ruhen; wo es sei, Das ist dem Müden einerlei.

#### Scheiden.



Morgen ning ich von bir reifen, Abichied nehmen mit Gewalt, Ronunft mir zwar aus meinen Augen, Wo fich zwei Berliebte fcheiben, Aber nicht aus meinem Ginn."

Cagen ba zwei Turteltauben, Cagen wohl auf grunem Uft: Da machft nicht mehr Laub und Gras.

"Laub und Gras bas mag verwelten, Aber treue Liebe nicht; Rommft mir wohl aus meinen Mugen, Doch aus meinem Bergen nicht!"

#### Beimliche Liebe.

Zein Feuer, keine Rohle brennet fo heiß, Als heimliche Liebe, von der Niemand nichts weiß.

Reine Rofe, feine Relte fann bluben fo fcon, Als wenn zwei verliebte Geelen bei einander thun ftehn.

Sețe du mir einen Spiegel in's Herze hinein, Damit du fanust sehen, wie so treu ich es mein'.

fileine Blumen.

Eteine Blumen, fleine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlings-Götter Tänbelnd auf ein luftig Band.

Zephyr, ninun's auf beine Atügel, Schling's um meiner Liebsten Kleid; Und so tritt sie vor den Spiegel MI in ibrer Munterfeit. Sieht mit Rofen fich umgeben, Selbst wie eine Rofe jung, Einen Blid, geliebtes Leben, Und ich bin belohnt genung.

Fühle, was dies Herz empfindet, Reiche frei mir deine Hand, Und das Band, das uns verbindet, Sei fein schwaches Nosenband.



#### Amor's Reife.

d ging einmal spazieren Mit einem schönen Mädeden. Zie ging mit mir in Garten, Da pstüdt' sie mir Muscaten. Zie sagt', sie wär' aus Zachsen, Woschen Wädelen wachsen.

Sie fagt', fie wär' aus Alanbern; Liebt Einen um ben Anbern. Sie fagt', fie wär' ans Deffen, Ich follt' fie nicht vergeffen. Sie fagt', fie war' aus Polen, Gie meint', ich jollt' fie holen. Sie jagt', fie war' aus Franten: Ich will mich schön bedanten.



# heimliche Liebe.

- 3 - 1 3 - 6 - 6 -

er lieben will, Ter liebe beständig Und red' nicht viel, Denn's Lieben allein, Berichwiegen nunß sein, Sonst bringt's dem herzen Schwerzen Und Pein.

3ch lieb' was in ber Welt, Der Gine liebt bas Gelb, 3ch aber thu' die lieben, Die meinem Gerzen gefällt. 3ch lieb' ein schön Gesicht, Sag's keinem Menschen nicht, Und thn' sie lieben, Bis mir das Herz Zerbricht.

#### Der Abschied im Rorbe.

So fahr' nur hin, du Stolze! Was hab' ich dir gethan, Taß du an mir vorbeigehst Und schaust mich gar nicht an?

Du ichlägit ja deine Angen Bor meinen zu der Erd', Als wenn ich deines Gleichen Riemals gewesen wär'.



Warft bn nicht hergekommen, Sätt' nicht geschickt nach bir, Es giebt noch andre Frommen, Die wohl gefallen mir.

Reich und schön, das bist du nicht, Das weißt du selber wohl, Ja wahrlich beines Gleichen Bekommt man überall. Der Abichieb ift geschrieben, Das Körblein ist gemacht, Wärst du mir tren geblieben, Ich hätt' nicht falsch gebacht.

So nimm bas Körblein in die Hand Und leg' den Abschied bei: Hinstiro sei geschieden Ans falscher Lieb' und Tren'.





ein Trautel hält mich für und für In festen Liebesbanden; Bin immer um und neben ihr, Sie läßt mich nicht abhanden.

3ch barf nicht weiter als das Band, Woran sie mich gebunden; Sie gängelt mich an ihrer Sand Wohl Tag für Tag zwölf Stunden.

Mein Trautel halt mich für und für In ihrer ftillen Klause; Darf nie zum Tanz als nur mit ihr, Nie ohne sie zum Schmause.

Und ich bin gar ein guter Mann, Der sie nur sieht und höret, Und ans den Augen lesen kann, Was sie besiehlt und wehret. 3ch, Trautel, bin wohl recht für dich Und din für mich geboren. D, Trautel, ohne dich und mich Sind ich und die verloren. —

Wenn einst des Todes Sense klirrt Und mähet mich von hinnen, Ach lieber, lieber Gott! was wird Mein Trautel doch beginnen?

### Mein einiger Schat -

ein einiger Schaß, mein Herzens Troft Nächft Gott in dieser Welt, On bist allein die mir gefällt, Ich hab' dich auserwählt.



Wir fuhren und fuhren auf Wellen, Da sprangen im Wasser die hellen, Die silbernen Fische herauf. Wir fuhren und suhren durch Auen, Da ließen die Blüuchen sich schauen, Da ließen die Lämmer zu hauf'. Wir spielten im treibenden Nachen, Wir gaben uns Manches zu lachen, Und hatten des Spieles nicht Nast. Wir ließen die Hörner erklingen, Wir alle begannen zu singen, Und ich hielt mein Liebchen umfaßt.

Das waren mir felige Tage! Mein liebliches Mädchen! o fage: "Sie waren so selig auch mir." Dann such' ich das Schiffchen mir wieder, Dann set,' ich mich neben dir nieder, Und schiffe durch's Leben mit dir.

Bon hinnen bis an der Welt Ende, Bur Wiege begehren wir dich!

-- 2226833348

### Den Schönen Beil!

en Echönen Seil! Beim frohen Vecherllange, Zei beren Preis bas beste Lieb geweiht, Vertündet lant im senrigsten Gesange Der Echönen Macht, ber jebes Seil gebeiht.

Bur hohen That, zu mächtig fühnem Etreben, Kerweden sie den Keim in uns rer Brust. Zas Weib allein vertlärt des Wannes Leben,

Der Erbe Leid in Himmelsluft!

Der Jungfran Heil! Das Band ber fenichen Liebe Umichtinget faum des Jünglings tobend Herz, Da ichweigt der Sturm zerftörend wilder Triebe, Das Ange weint der milben Schnincht Schmerz.

O jchöner Tag! wenn Myrthe bann und Rofen Im Brautgewand umblüh'n den zarten Leib: Ter höchfte Preis von allen Erdenloofen, Es ift das Weib! ein liebend Weib!

Ter Gattin Heil! Mag und im Weltgewühle Tie heit're Stirn undrän'n der Sorge Nacht; Wie schenchet dann, voll zärtlichem Gefühle, Ein trenes Herz des Unnuths düstre Macht. Beglüdt der Mann! den nach des Tags Beschwerde Mit Liebesblid umfängt ein trautes Weib: Das schönste Sut auf Gottes schöner Erde, Es ilt das Weib! ein liebend Weib!

Den Frauen Heil! Nur ihren trenen Händen Entsprießet rings das reinste Lebensglüd; Die Lieb' allein kann Himmelskust hier spenden, Bor dieser Macht weicht jedes Leid zurück.

So tont ihr Preis beim frohen Becherschalle: Wen holder Liebe goldig Neb umzog, Der juble laut: die holden Schönen alle, Sie leben hoch! ja, breimal hoch!

#### Von allen ichonen Rindern.

on allen fcönen Rinbern in der Welt, Wir eines doch am besten wohlgefällt, Es hat ein roth Mündlein und dunkelbrann's Haar, Trum will ich es anch lieben ganz und gar.

Davi Grübchen in den Wangen, ein Grübchen im Kinn, Tarin ist mir gefangen mein leichter Sinn; Ein Grübchen auf dem Herzen, da muß ich noch hinein, Wenn ich doch ohne Gnade gefangen muß sein.

Die Jugend, die Jugend, die schöne Rosenzeit, Die Wege, die Stege sind mit Blumen bestrent, Der Himmel steht offen, man schaut die Engelein, D könnt' ich doch, Hersliebchen, stets bei dir sein!



### Der Ratteufänger.

d bin der wohlbekannte Sänger, Der vielgereifte Rattenfänger, Den diese weltberühmte Stadt Gewiß besonders nöthig hat;

Und wären's Natten noch jo viele, Und wären Wiefel mit im Spiele, Bon allen fäubr' ich biefen Ort, Sie muffen mit einander fort.

Dann ift ber gutgelaunte Sänger Mitunter auch ein Rinderfänger, Der felbst die wildesten bezwingt, Wenn er die goldnen Märchen singt. Und wären Anaben noch so trubig, Und wären Mäbchen noch so flubig, In meine Saiten greif' ich ein, Sie müffen alle hinterbrein.

Dann ift ber vielgewandte Sanger Gelegentlich ein Mabchenfanger; In feinem Stadtchen langt er au, Wo er's nicht mancher angethan.

Und wären Mädchen noch fo blöde, Und wären Weiber noch fo spröde; Doch allen wird fo liebebang Bei Zanberfaiten und Gesang.

Liebe fei vor -

jebe fei vor allen Tingen Unfer Thema, wenn wir fingen, Kann sie gar das Lied durchdringen, Wird's um desto besser klingen.



# Der Verblüffte.

ie ging zum Conntagetauze, Schon flang Musikgeton', Und sie im grünen Kranze,

Sie war fo wunderschon.

Hent', dacht' ich, mußt du's wagen, Du kaunst ja mit ihr gehn, Ihr dieß nud jenes sagen, Und ihr dein Gerz gesteh'n.

3ch lief ihr nach, fie eilte Dahin am Lerchenhain, Und wo der Weg fich theilte, Da holt' ich fie erft ein.

Sie fragte, was ich wollte, Und ach! ich wußte nicht Was ich ihr fagen follte; Mir brannte das Geficht. Und wist ihr, was ich fagte? Wir war nicht wohl babei; 3ch sagte nichts und fragte, Do hente Sonntag fei.

Die boje hirtin machte Ein Stirnchen ernst und fraus; Sie sah mich an und lachte Den bloden Schäfer ans.

Wenn dies mit mir so bliebe, Ich würd' am Ende stumm. Uch, glaubt es nur, die Liebe Die macht den Menschen dumm.

# Wenn du bei mei'm Schatel kommft.



Wenn du bei mei'm Schägel fommst, Sag', ich ließ sie grüßen. Wenn sie fraget, wie mir's geht, Sag' auf beiben Küßen. Wenn fie fraget, ob ich frant, Sag', ich fei gestorben. Benn fie an gn weinen fangt, Sag', ich fame morgen.





# 3ch faß und fpann.

Ich faß und spann vor meiner Thur, Ta tam ein junger Mann gegangen; Sein blanes Ange lachte mir, Und röther glübten meine Kangen. Ich jah' vom Noden auf und fpann,

Und faß verfchamt, und fpann und fpann.

Gar freundlich bot er guten Tag, Und trat mit holder Schen mir näher. Mir ward so angit, der Faden brach; Tas Herz im Busen schlie mir höher; Betrossen fnüpit' ich wieder an, Und saßverschämt, und spann und spann. Er lehnt' an meinen Stuhl den Arm Und rühmte sehr das seine Fädchen. Sein naher Mund, so roth und warm, Wie zärtlich hancht' er: Süßes Mädchen! Wie blickte mich sein Auge an! Ich saß verschämt, und spann und spann!

Lieblosend brüdt' er mir die Hand, Und schwur, daß leine Hand ihr gleiche! Die schönste nicht im ganzen Land An Lieblichteit und Rund und Weiche. Wie sehr dies Lob mein Derz gewann: Ich saß verschänt, und spann und spann. Indeß an meine Wange her Sein schoes Angesicht sich budte, Begegnet' ihm von Ungesähr Mein Haupt, das sauft im Spinnen nickte; Ta kliste nich der schone Mann: Ich saß verschänt, und spann und spann!

Mit großem Ernst verwies ich's ihm, Doch ward er fühner stets und freier, Umarmte mich mit Ungestüm, Und füßte mich so roth wie Teuer: O fagt mir, Schwestern! sagt mir an: War's möglich, daß ich weiter spann?

53-75 CC-73



Kommt ein Schlanker Burich.

omint ein schlaufer Bursch gegangen, Blond von Loden oder brann, Hell' von Ang' und roth von Bangen, Ei, nach dem kann man wohl schan'n.

Zwar schlägt man das Ang' ans's Mieder, Nach verschännter Mäbchenart; Doch versichten hebt man's wieder, Wenn's das Herrchen nicht gewahrt.

Sollten ja fich Blide finben, Run, was hat's benn ba für Roth? Man wird brum nicht gleich erblinben, Wird man gleich ein wenig roth. Blide hin und Blid herüber, Bis der Mund fich anch was trant! Er feuizt: Schönste! sie spricht: Lieber! Bald heißt's Bräntigam und Brant.

Jumer näher, liebe Leutchen! Bollt ihr mich im Krauze seh'n? Gelt, das ist ein nettes Bräntchen, Und der Bursch nicht minder schön.





as hab' ich meinem Schätzchen zu Leibe gethan? Sie geht an mir vorüber und schant mich nicht an. Sie schlägt die Augen wohl unter sich, Sie hat einen Anbern viel lieber als mich. Tas hat wohl ihr Stolz und ihr Hochmuth gethan, Tieweil ich ihr nicht reich und nicht schön genng war, Ei bin ich nicht reich, so bin ich doch fromm: Verachte mich nicht, ich bitte dich drum.

Jest will ich mein herzehen nicht langer mehr qualen. Und will mir ein andres ichon Schätichen erwählen. Wohl ans den Angen, wohl ans dem Sinn: On närrifches Mädchen, fahr' immer nur bin.



Fahr' immer nur hin, ich halte dich nicht,

3ch hab' meine Angen auf ein andres gericht't, Anf ein andres gericht't, auf ein andres

gewend't:

Biel beffer, wir hatten uns niemals gefennt.

"Ach Junggesellchen, ich rathe bir nicht.

Die Berge find boch, die fteigest bu nicht."

Wie hoch find die Berge, wie tief ist bas Thal.

Jest feh' ich mein Mädchen zum allerlesten Mal.

Und wenn sich der Sase thut sangen den Hund, Und wenn ein Ducate wiegt siebenzig Pfund, Und wenn ein Mühskein schwinmt über den Rhein, So sollst du auch wieder mein Schätzchen sein.

# finderniffe.



As ich vor die Hausthür fam, Krähte mich das Hähnchen an; Hähnchen, laß bein Krähen sein, Ich will zu meinem Schähchen 'nein. Als ich auf die Treppe kan, Bellte mich das Hünden au; Hündchen, laß dein Bellen fein, Ich will zu meinem Schätzchen 'nein. Mis ich vor die Stube fam, Mante mich das Rähchen au; Rähchen, laß bein Manen sein, Ich will zu meinem Schähchen 'nein.

Ms ich in die Stube fam, Anurrte mich der Schwiegervater an; Schwiegervater, laß das Annrren sein, Ich will zu meinem Schätzelein. Ms ich nun zum Schätzen fam, Brummte mich auch dieses an: Schätzen, laß bas Brummen sein; Wit dir will ich bald fertig sein.



#### Röslein auf der Saide.

s jah ein Anab' ein Nöslein siehn,
Nöslein auf der Haiden,
War so jung und morgenschön,
Tief er schnell, es nah' zu sehn,
Sah's mit vielen Freuden:
Nöslein, Nöslein, Nöslein roth,
Nöslein auf der Haiden!

Anabe sprach: ich breche dich, Nöslein auf der Haiben! Nöslein sprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Nöslein, Nöslein, Nöslein roth, Nöslein auf der Haiben. Und der wilde Anabe brach
's Möslein auf der Haiben;
Nöslein wehrte sich und stach,
Haff ihm doch tein Weh und Uch,
Wußt' es eben leiben.
Nöslein, Nöslein, Nöslein roth,
Nöslein auf der Haiben.

# Wie kommt's, daß du -

ie tommt's, daß du so traurig bist, Und gar nicht einmal lachst? Ich seh' bir's an den Augen an, Taß du geweinet hast.

"Und wenn ich auch geweinet hab', Was geht es dich denn an? Ich wein', daß du es weißt, nm Frend', Die mir nicht werden kann."

Wenn ich in Frenden leben will, Geh' ich in grünen Wald, Bergeht mir all' mein Traurigkeit, Und leb' wie mir's gefällt.

"Mein Schat ein wadrer Jäger ift, Er trägt ein grünes Meib, Er hat ein zart roth Mündelein, Das mir mein Gerz erfreut." Mein Schat ein holde Schäfrin ist, Sie trägt ein weißes Aleib, Sie hat zwei blane Aeugelein, Die mir mein Herz erfreu'n.

Wann ich ben Sahn gespannet hab', Flint' stößt mich auf die Brust, So habe ich boch allezeit Bur Jägerei noch Lust.

"So bin ich's wohl, so bist du's wohl, Fein's Lieb, schön's Engelfinb, So ist und allen beiben wohl, Da wir beisammen sinb."



# Willft du nichte vom freien hören?

Willst du nichts vom Freien hören? Wünfchest bir bafür ben Tob?

Laß bich nicht, mein Rind, bethören, Get' bich willig nicht in Roth.



Lieben und geliebet werden, Ift das Beste an der Welt, Ist, was noch dies Haus der Erden Krei vor frühem Kall erhält. Wer nicht lieben will und kaun, Wozu kangt er um und au? Röftlich reisen deine Gaben, Und, trügt mich das Ange nicht, Möchten einen Freier haben; Was dein Mund dawider spricht, Teine Annuth, deine Zier Suchen einen Bräut'gam dir!



# Eins von Beiden.

dönstes Kind, zu beinen Küsen Lieg ich hier, wein' bitterlich. Sollt' ich dich verlassen müssen, Kär's die größte Pein für mich.

Lieber wollt' den Schluß ich fassen Und mein junges Leben lassen; Denn von dir entsernt zu sein, Wär' für mich die größte Rein.

Golb und Silber, Meerforallen, Reichthum, Schät' und Ebelftein Thun mir nicht fo wohl gefallen, Us bu, Schönfte, nur allein.

Die Leute reben was fie wollen, Du allein haft fein es follen, Nichts nimmt mir das Gerz so ein, Als dn, Schönste, nur allein. Nachts, wenn ich, die Anh' zu mählen, In mein Schlafgemach geh' ein, Thut sich mir im Traum fürstellen Dein geliebtes Kontersei:

Wie du rebeft, wie du lacheft, Eine füße Miene macheft; Ich stell' mir im Traume für, Wie du, Schönste, warst bei mir.

Alles, was ich reb' und bente, Alles, alles ift von bir; Wo ich nur mein Ang' hinlente, Stellt fich mir bein Bildniß für.

Ad, fein Künstler ist auf Erben, Wird auch nicht erfnuben werben, Der bich, Schönste, malet ab, Wie ich bich im Herzen hab'. Schönster Schap, jag', joll ich leben, Sag' zuvor, du liebest mich, Ober willst mir Abschied geben? Diesek Wort entsetet mich.

Lieben mußt du, oder haffen, Eine von Beiden mußt bu laffen; Schönfter Schat, ich ftell bir's frei: Saff' mich, ober bleib mir tren!

# Hene Liebe, neues Leben.

erz, mein Herz, was foll das geben? Was bedränget dich fo fehr? Welch' ein fremdes neues Leben? Ich erfenne dich nicht mehr.

Weg ift Alles, was du liebteft, Weg warmn du dich betrübteft, Weg dein Fleiß und deine Unh'. Ach, wie kamft du nur dazu?

Teffelt dich die Jugendblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Tren' und Güte Mit unendlicher Gewalt?

Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Angenblick Uch, mein Weg zu ihr zurück. Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe, lose Mädchen Mich so wider Willen fest;

Muß in ihrem Zauberfreise, Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe, Liebe, saß mich los!



#### Die bekehrte Schäferin.

An dem schönsten Frühtingsmorgen (Sing die Schäferin und sang, Jung und schön und ohne Sorgen, Taß es in die Seele drang.

Thurfis bot ihr für ein Mänlchen Zwei, brei Schäschen gleich am Ort;

Sie befann fich noch ein Weilchen, Doch fie fang und lachte fort.

Und ein Und'rer bot ihr Bander, Und ein Dritter bot fein Gerg: Doch fie trieb mit Berg und Bandern, Co wie mit ben Lammern Schers.

Bei bem Glanz ber Abendröthe Ging fie still ben Wald entlang. Damon faß und blies bie Flote, Daß es burch bie Seele brang. Er zog fie, ach, zu fich nieber, Küßte fie so holb, so füß — Und fie sagte: Blase wieber! Und ber gute Junge blies.

Meine Anh' ift nun verloren, Meine Freuden find entfloh'n, Und ich hör' vor meinen Ohren Immer nur den füßen Ton.



Anabe und Veilchen.

lihe, liebes Beilchen, Das so lieblich roch, Blühe noch ein Weilchen, Werbe schöner noch.

Weißt du, was ich bente, Liebchen gum Geschente

Pflud' ich, Beilchen, dich, Beilchen, frene bich.

Brich mich ftilles Beilchen, Bin die Liebste bein. Und in einem Weilchen Werb' ich schöner sein! Weißt du, was ich benke, Wenn ich duftend schwenke Meinen Dust um dich: Unabe, liebe mich!



Beglüdt, beglüdt wer die Geliebte findet, Die feinen Jugendtranm begrüßt, Benn Arm in Arm und Geist um Geist sich windet, Und Seel' in Seele sich ergießt.

Tie Liebe macht zum Goldpalast die Hütte, Strent auf die Wildnis Tanz und Spiel, Enthfillet uns der Gottheit leise Tritte, Giebt uns des Simmels Borgefilbl.

Sie macht das Berg ber Schwermuth frühlingsheiter,

Sie bettet uns auf Nosenau'n, Und hebet uns auf eine Himmelsleiter, Wo wir den Glanz der Gottheit schann.

Sie giebt dem Kranz des Morgens hell're Röthe,

Und lichter Grun bem Schattenwald, Und füßern Mang ber späten Abendflöte, Die aus bes Dorfes Bufchen ichallt. Die Liebenben find schon zu beffern Zonen Auf Flügeln ihrer Lieb' erhöht; Empfahen schon bes himmels goldne

Kronen, Ch' ihr Gewand vom Stanb verweht.

Sie fümmern fich um feine Erbengüter, Sind fich die ganze weite Welt, Und spotten dein, du ftolzer Weltgebieter,

Bor bem ber Erbfreis niederfällt.

Sanjt hingeschmiegt auf seidne Frühlingsrasen, Auf Unmen eines Duellenrands, Berlachen sie die bunten Seisenblasen Des lieben leeren Erdentands. Gin Drud ber Sand, ber burch bas Leben ichuttert. Und eines Blides Trunfenbeit. Ein Tenerfuß, ber von ber Lippe gittert, Giebt ihnen Engelfeligfeit.

Ein Blid ber Lieb', aus bem bie Geele blidet, Gin Bergensfuß, ben felber Engel neiben, In bem ein Engel fich verflart, Ein füßer Blid, ben bie Beliebte nidet, Bit taufend biefer Erben werth.

Rüßt ihren Morgenichlummer mach: Ein Reihetang von ewig jungen Freuden Umichlingt ben lieben langen Tag.

Ein füßer Colaf finft auf ihr feusches Bette, Bie er auf Cbens Lauben fant! Rein Endlicher mißt ihrer Freuden Rette, Wer nicht ben Relch ber Liebe trant.



Simmelhoch jauchzend, Bum Tobe betrübt:

Glüdlich allein Ift die Geele die liebt.

#### Liebe weiß Rath.



"Willi du dich laff'n abwenden drum, Weil der Wasser sind zwei? Da doch so mancher stolzer stnab' Leidt noch so mancherlei."

Ach Lieb, das schreckt mich allein, Daß ich nicht fahren kann; Und wenn dann bräch' das Schiffelein, Müßt' ich balb untergan. "Ach uein, das foll geschehen nicht, 3ch selbst helf rudern dir, Danit du uur in turzer Zeit, Herzlieb, herkonunst zu mir."

Weil du, mein Lieb, es meinst so gut, Will ich's gleich wagen frei, Allein das bitt' ich fleißig dich: Steh' mir ohn' Kalscheit bei!



# Pilgerlied.



Mein süßer Pilgerknab'? Uch wo, ach wo, in welchen Sand Drückt er den Dornenstab?

Wo brüdt sein rother Mund ein Kuß Auf's heilige Gewand, Und welchen Bruder grüßet er Wit seiner fronnnen Hand?

3hr Eugel, fingt ihm alle gar, Wo er im Schlummer ruht, Den Rosentranz in seiner Hand, Die Muschel auf bem hut! Ach füßes Ang' fo fromm und rein, So schwarz als Holderbeer! Ach dürft' ich seine Schwester sein, So heilig sein wie er.

Fremd ift die Welt mir, weit und breit 3rr' ich ohn' Raft und Ruh'; Klein ift die Welt und mein und mein, Wenn ich ihn finden thu'.

# Das Wunderhorn.



Sprengt auf ber Kaif'rin Schloß, Das Roß zur Erb' fich neigt, Der Knab' fich zierlich beugt.

Wie lieblich, artig schön, Die Frauen sich ansehn, Ein Horn trug seine Hand, Daran vier goldne Band. Gar mancher ichone Stein Gelegt in's Gold hinein, Biel Perlen und Rubin Die Augen auf fich zieh'n. Das Horn vom Clephant, So groß man keinen fand, So schön man keinen fing, Und oben bran ein Ring.

Wie Silber blinken kann, Und hundert Gloden dran, Bom feinsten Gold gemacht, Aus tiefem Meer gebracht.

Bon einer Meerfei Sand Der Kaiferin gefandt, Zu ihrer Reinheit Preis, Dieweil fie schön und weif'. Der schöne Knab' jagt auch: "Dieß ist bes Horns Gebrauch, Ein Drud von eurem Kinger, Ein Drud von eurem Finger,

Und biese Gloden all, Gie geben füßen Echall, Bie nie ein Harfenklang Und feiner Frauen Sang.

Rein Bogel obenher, Tie Jungfran nicht im Weer Rie fo was geben au!" Fort fprengt der Knab' bergan.

Ließ in der Kaif'rin Sand Das Forn so weltbefannt, Ein Drud von ihrem Finger, O sußes hell Geflinge!



#### Drei Reiter am Chor.

s ritten drei Reiter zum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen ichaute zum Feuster hinaus. Abe! Und soll es denn geschieden sein, So reich mir dein goldenes Ringelein. Abe, Abe, Ade!

Ja Scheiden und Meiden thut web.

Goldringlein reichen und das thut weh, Abe!

Wir beide wir scheiden und nimmermeh, Abe!

Und der uns scheidet das ist der Tod, Er scheidet so manches Mündlein roth, Noc! Noc! Abe! Ja Scheiden und Meiden thut weh.



Er scheibet so manch Rind aus der Wieg'n, Abe! Mann werd' ich mein schwarzbraumes Mädel doch trieg'n? Abe! Und ist es nicht morgen, ach wär' es doch beut, Es macht uns allbeiden gar große Frend'. Abe, Abe, Abe! Za Scheiben und Meiden thut weh!

# Stand ich auf hohem Berge.

Ich ftand auf hohem Berge, Sah in den tiefen Rhein, Ein Schifflein sah ich schweben Drei Grafen saßen drein.

Der jüngste von den Grafen, Der in dem Schifflein saß, Gab mir einmal zu trinken Guten Wein aus einem Glas.



Was zog er ab vom Ainger? Ein gülbenes Ringelein: "Sieh ba, du Liebe, du Keine, Das foll bein eigen fein!"

Was foll ich mit bem Ringelein? Bin gar ein junges Blnt, Dazu ein armes Mädchen, Hab' weber Gelb noch Gut! "Bift du ein armes Mädden, Saft weder Geld noch Gut, So bent' an unfre Liebe, Die zwischen uns beiden ruht!"

3ch weiß von teiner Liebe, Weiß auch von teinem Mann, 3n's Moster will ich gehen! Will werden eine Nonn'! Des Nachts, wohl um die halbe Nacht, Da träumt es dem Grafen fo schwer, Wie daß sein herzallerliebster Schat Ju's Kloster gangen war'.

Steh'auf! fieh' auf! lieber Reittnecht mein, Sattle mir und dir zwei Pferd', Bor's Moster wollen wir reiten, Der Weg ist reitenswerth!

Und als er vor das Kloster kam, An's Thor, da klopft er an: "Gebt 'raus die jüngste Nonne, Tie zulett ist kommen au!"

Es ift feine angefommen, Es tommt auch feine 'raus, "So wollen wir das Kloster anzünden, Das schöne Ronnenhaus!" Da kam sie hergeschritten, Schneeweiß war sie bekleid't: "Mein Haar ist abgeschnitten, Leb' wohl in Ewigkeit!"

Der Graf entsetzt fich in ber Still' Und saß auf einem Stein, In dreimal dreizehn Stunden Brach ihm sein Herz entzwei.

Mit ihren schneeweißen Hänbelein Grub sie bem Grasen ein Grab, Aus ihren schwarzbraunen Aengelein Sie ihm bas Weihwasser gab.

Mit ihrer schönen Stimme Sie die Bigilien sang, Mit ihrer hellen Zunge Schlng sie den Glodenklang.

## Der Wirthin Töchterlein.

CHUSSON ...

zogen drei Burschen wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirthin da kehrten sie ein.

"Fran Wirthin, hat sie gut Bier und Wein? 280 hat sie ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Bier und Wein ist frisch und klar; Mein Töchterlein liegt auf der Todtenbahr'."

Und ale fie traten gur Rammer hinein, Da lag fie in einem ichwarzen Schrein. Der erfte fchlug ben Schleier gurud, Und fchaute fie an mit traurigem Blid. "Ach lebteft bn noch, du schöne Maid, 3ch wurde dich lieben von biefer Zeit."

Der zweite bedte ben Schleier gn,. Und fehrte fich ab, und weinte bagn:

"Ad, daß du liegst auf der Tobtenbahr'! 3ch hab' dich geliebet so manches 3ahr!"



Der britte hub ihn wieder fogleich, Und füßte fie an den Mund fo bleich: "Dich liebt ich immer, dich lieb ich noch heut, Und werbe dich lieben in Ewigkeit."

# 3mei Königskinder.

s waren zwei Königsfinber, Die hatten einanber fo lieb, Sie konnten beifammen nicht kommen, Das Waffer war viel zu tief:

Lieb Herze, kannst du nicht schwimmen, So schwimm' doch herüber zu mir, Drei Kerzen will ich aussteden, Und die sollen lenchten dir! Da faß eine faliche Nige, Die thät, als wenn fie schlief, Sie thäte die Kerzen auslöschen, Der Jüngling ertrant so tief. Es war am Sonutag: Morgen, Die Leut' waren alle so frob, Bis auf die Königstochter, Die Aengelein saßen ihr zu: Ach Mutter, herzliebe Mutter, Mein Kopf thut mir so weh', Könnt' ich nicht geh'n spazieren Wohl an die grüne Sec?



Ach Tochter, herzliebe Tochter, Allein follft bu nicht geb'n, Wed' auf beine jüngste Schwester, Und die foll mit dir geb'n!

Ach Mutter, herzliebe Mutter, Meine Schwefter ist ein Kind, Die pflüdt ja all die Blümlein, Die an dem Stranbe find! Ach Tochter, herzliebe Tochter, Allein follst du nicht geb'n, Wed' auf beinen jüngsten Bruder, Und der soll mit dir geb'n!

Ad Mutter, herzliebe Mutter, Mein Bruber ift ein Rind, Der ichießt ja all die Böglein, Die an bem Strande find! Sie schwang sich um ihren Mautel Und ging wohl an den Strand, Sie ging, so lang zu suchen, Bis sie den Kischer sand:

Ach Fifcher, herzguter Fischer, Willst bu verdienen Lohn, So greif' mir aus ben Wellen Einen reichen Königssohn!

Er warf fein Ret in's Waffer, Die Lothe fanten zu Grund, Er fifchte und fifchte so lange, Der Königssohn wurde fein Annb.

Sie nahm ihn in ihre Arme, Sie füßt' ihn auf den Mund: Herzliebster, ach könntest du reden, So wäre mein Herze gesund! Was nahm fie von ihrem Saupte? Eine goldene Königsfron':

Sieh ba, bu armer Fifcher, Saft bein verbientes Lohn!

Was nahm fie von ihrem Finger? Ein Ringlein von Golbe fo roth:

Sieh ba, bu armer Fifcher,

Sie schwang sich um ihren Mantel Und sprang wohl in die See: Abe! mein Vater und Mutter,

Ihr feht mich nimmer meh! Da hörte man Gloden läuten,

Ta hörte man Jammer und Noth, Ta lagen zwei Königsfinder, Die waren allebeide todt.

#### Das Schloß im Sec.

Leis auf den Bergwald finkt die Racht, Ter See liegt tief im Dunkeln. Wer nur in der Aischerhütte noch wacht? Die Flammen des Heerdes sunkeln. Großmütterden erzählt so lang

Instiller, niederer Stube, Die Mädchen lauschen zitternd und bang, Großängig lauscht der Bube.

Allmählich aber wird's fiill und ftumm, Es jchlafen die Jungen und Alten. Ter Anabe nur wälzt fich um und um, Er denkt an die Märchengestalten. Und Mitternacht schlägt unheimlich die Uhr, Da hebt er sich brennend vom Kissen: "Zett tomm' ich der Wahrheit auf die Spur, Ich will die Wahrheit wissen!" Er schleicht vor das Haus, er schreitet gur Flut,

Er löst ben Kahn vom Seile, Er rubert hinans mit erhistem Aut In bes Wassers Mitte in Gile. Fürwahr, jeht flingt ihm entgegen ein Chor,

Das ift fern füßes Singen: Die Harfen und Floten tonen hervor, Und Becher und Waffen flingen.



Er beugt fich über des Schiffleins Rand Und fliert in die schaurigen Tiefen, Drans Mingt es, als ob ans anderem Land Berworrene Stimmen riefen.

Bei Gott, dort ragt der triftallne Paloft, Hochgieblig find Thürme und Hallen, Mit Minfchelgärten ift er umfaßt, Gebüfch' und Blum' find Korallen! Ter Park und der Hof find fill wie das Grab, Toch brennt es von Lichtern im Saale, Die Diener ftürmen hinauf und hinab, Es schwelgen die Wohner beim Mahle: Tort schimmert's von Früchten, dort perkt es von Wein, Tort klingt es von rauschenden Liedern, Tort wirbeln im Tanze die reizenden Meihn, Mit blübenden Angen und Gliedern.

Dem Knaben ist irr beim bunten Gewirr, Im Grunde raset es wilder — D, welch ein bacchantisches, tolles Geschwirr Verwilderter üppiger Bilder! Da sieht er ein seliges Mädchengesicht, Sie wintt ihm mit lachendem Munde. "Großmitterchen," ruft er, "du logest nicht!" — Ein Sprung — und er sinket zum Grunde.

Es tam der Morgen so sendst von den Höh'n, Es ging durch den Wald ein Gestüfter, Ourch's Seefdist stang unheimlich Geton. Der Kijcher naht angstvoll und düster. In der Mitte des Sees schwimmt leer der Kahn: D, surchtdare Uhnung, entweiche! Er zieht die geworfenen Nebe an — Trin hebt er des Kindes Leiche!

Leis auf den Bergwald sinket die Nacht, Der See liegt tief im Dunkeln. Ber uur in der Fischerbütte noch wacht? — Es ist eines Lichtleins Funkeln. — Großmütterchen betet den Nosenkrauz In der fillen, niedern Stube, Auf der Bahre liegt bei der Lampe Glanz Der tobte Fischerbube.

### Hebergroße Trene und Bergeleid.



Der liebt' fein Coaplein fieben Jahr.

Wohl fieben Jahr und noch viel mehr, Die Lieb', die nahm tein Gube mehr.

Der Anab', ber reift in's frembe Land, Derweil ward ihm fein Schaplein frant.

Ja frant, ja frant bis auf ben Tob, Drei Tag und Hacht reb't fie fein Wort.

Brug Bott, gruß Bott, lieb's Echatelein, Bas machit bu bier im Bettelein?

Und ale ber Anab' bie Botichaft bort, Daß fein Bergliebeben frant ba lag':

"Dant Gott, bauf Gott, mein lieber Rnab', Dit mir wird's beißen balb in's Grab!"

Berließ er gleich fein Sab und But, Wollt' febn, was fein Bergliebchen thut. Richt fo, nicht fo, mein Schätelein, Die Lieb' und Treu' muß langer fein!

"Sei bu mir willtommen, getrener Schat, Gefdwind, gefdwind bringt mir ein Licht, Der Tod will jest wohnen an beinem

Conft ftirbt mein Echat, bag es Niemand ficht.

Blat!"

Er legt es auf ihren weißrothen Mund: Er trodnet damit seine Angen und Hand: Schöner Schaß, bist frank, werd wieder Ach Gott, wann nimmt mein Trauern gesund! ein End'?

Er wollt' fie legen in feinen Arm, Er ließ fich machen ein schwarzes Aleid, Gie war nicht falt, fie war nicht warm. Er trug's wegen seiner Tranrigkeit!

Wohl sieben Jahr und noch viel mehr: Das Trauern nahm fein Ende mehr.

#### faramund und Lore.

s faß auf grüner Saibe Ein Schäfer gran und alt, Es graften auf ber Weibe Die Schäflein längs bem Walb.

Der Schäfer, frumm und müde, Stieg bei der Heerde her, Und wann die Sonne glühte, Dann war sein Gang so schwer.

Sein Madden, jung und schöne, Sein einzigs Töchterlein, War vieler Schäfer-Söhne Ihr einziger Wunfch allein.

Doch einer unter allen, Der eble Faramund, That ihr allein gefallen In ihres herzens Grund. Es hatte ihn gebissen Ein fremder Schäferhund, Sein Fleifch war ihm zerrissen, Sein Äuß war ihm verwund't.

Sie gingen einmal Beibe Im Walbe hin und her, Eins an bes Anbern Seite, Das Herz war Jebem schwer. Sie famen nah' zur Haibe, Allwo ber Later faß, Es trauerten an ber Weibe Die Schäflein in bem Gras.

Auf einem grünen Rafen Stand Faramund ftarr und fest, Die bangen Löglein saßen Gang still in ihrem Rest. Er fiel mit blanten Zähnen Gein armes Mäden an, Gie rief mit taufend Thränen Ihn um Erbarmen an.

Das bange Seelenzagen Hört nun der Bater bald, Des Mäbchens Ach! und Klagen Erichallt im ganzen Wald.



Der Bater, fteif und bebend, Lief langfam ftolpernd bin, Und fand fie kann noch lebend, Ihm ftarrte Muth und Ginn.

Der Jüngling tehrte wieder Bon seiner Raserei, Und siel nun sterbend nieder, Zog Loren's Haupt herbei; Und unter tausend Rüssen Flog hin das Seelenpaar, In matten Thränengüssen Entstohn sie der Gefahr.

Run wankt in Seelenleiben Der Bater hin und her, Ihn fliehen alle Freuden, Kein Sternlein glänzt ihm mehr.

# geinrich und Rathrine



Vor Zeiten war in Engelland Lord Heinrich weltgepriesen: Rein Ritter, der mehr Helbenthum Und Freudigkeit bewiesen. Rach Anhu hinan ging stets sein Sinn, Bon Liebe nicht verführet; Das schönste Fränlein hatte nie Sein männlich Derz gerühret.

Wohin in aller Schönen Kreis Kathrine trat, trat Wonne, Blüht' auf, als wie die Nose füß, Ging auf, als wie die Sonne. Ob immer war ihr Stand gering, Gewann boch fie nur Serzen; Kein Jüngling sahe sie und fant Nicht schon in Liebesschmerzen.

Doch bald verlor ihr Auge Schein Und Klarheit. Ihre Wangen Erblaften. Ihrem Angesicht War aller Reis entgangen.

Sie siechte lang' und nie vertraut' Sie Jemand ihren Kummer; In Thränen floß ihr Tag dahin, Die Nacht in furzem Schlummer.

Einmal im Tranme rief fie laut: "Ach Heinrich, fieh mich leiben! O hart Geschiat! ich armes Kind Muß liebeschmachtend scheiden.

Doch ach! — ich armes Mäbdjen muß, Muß Wahrheit schon versteden. Biel lieber todt zehntansendmal, Als meine Lieb' entbeden!"

Das hört die treue Bächterin; Sie eilt zum jungen Gelben, "Ach Gerr! nun fann ich dir die Noth Der franken Frenndin melben. Ein Tranm, ein Traum hat's offenbart, Was fie fo tief betrübet. Uch! Katharine liegt und fürbt, Stirbt nnn — weil fie — dich liebet."

Das traf bes eblen Heinrich's Herz; Schnell schling es ans in Flammen! "Ach armes unglücksligs Kind! — Doch wer kann mich verdammen?

Wußt' ich, du zu Bescheibene, Was dir den Tod bereite? Wohlan ich fomm'!" Und wie der Wind Flog er an ihre Seite.

"Erwach', erwach', Holbselige! Erwache, meine Schöne! Uch hätte mir's geahndet je — Nicht eine, eine Thräne

Sätt'st du verweinet — Heinrich ruft! Wißtrane nicht, erwarme! Blid' auf, wach auf vom Tode! Komm Zurüd in meine Arme!"

Da kam die Holdentschlafne noch Einmal zurück in's Leben, Hob matt ihr Haupt und lächelt sanst Und wirst mit Frendebeben

Um ihren Langgeliebten fich Entzückungsvoll! umfaßte Den Jüngling. "Liebst bu? liebst mich? mich? — Sank nieber und erblaßte.

#### gerr Oloff reitet -



herr Oloff reitet fo fpat und weit, Bu laben auf feine Bochzeit Leut'; Da tangen bie Elfen auf grunem Land, Erlföniges Tochter die reicht ihm die Sand. Willtommen, Berr Dloff! was eilft bu

pon bier?

"3ch darf nicht tangen, ich tangen nicht mag, Früh Morgen ift mein Sochzeittag." "bor' an, Berr Dloff, tritt tangen mit mir, Bwei gulbene Sporen icheute ich bir: Ein Bembe von Geibe fo meiß und fein, Meine Mutter bleicht' es im Monden: fcbein."

Romm ber in die Reihen, und tange mit mir!

"Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich mag, Früh Morgen ift mein Sochzeittag." "bor' an, Berr Dloff, tritt tangen mit mir, Einen Sanfen Goldes ichente ich bir." "Einen Saufen Golbes nehme ich wohl. Doch tangen mit bir ich nicht barf noch foll." "Und will herr Dloff nicht taugen mit mir, Coll Ceuch' und Rraufheit folgen bir!" Gie thut einen Echlag ibm auf fein Berg: "D web, wie wird mir vor Angft und Schmerg!" Da hob fie ihn bleichend wohl auf fein Bferd: "Reit' bin und gruße bein Brautlein werth!"

llud als er fam vor des Saufes Thur'. Da ftaub bie barrenbe Mutter bafür. "bor' an, mein Cobn, und fage mir gleich: "Cagt au, ich fei im Wald gur Ctund', Bie ift beine Farbe fo blag und bleich?" "D Mutter, o Mutter, ich fam in bas Reich Da achst er, ba ftarb er; als Morgen mar, Erlfonigs, brum bin ich fo blaß und

bleich."

"bor' an, mein Cobn, jo lieb und trant, Bas foll ich fagen beiner Braut?" Bu proben ba mein Bierd und Sund." Ram fingend die Brant mit ber Sochzeitichaar.

"Du weineft, o Mutter, was fehlet bir? Wo ift mein Liebster? er ift nicht bier!" "D Tochter, er ritt in ben Bald gur Etund', Bu proben allda fein Bierd und Sund." Drauf bob fie Die Dede von Scharladroth. Da lag ihr Liebfter, war bleich und todt.

# Der Banberring.



Er fist brei Racht, er fist brei Tag', Rein Junter ibn ba troften mag.

Der Bifchof hat bes Baubers Acht, Bu breden beuft er bes Teufels Dacht.

Er figet an ben Carg gebaunt Und füßt die falte Tobtenband. Der Rönig figet unverwandt, Er ftreift ben Ring von ber Tobtenhand. Er ftedt an bie Hand ben Zauberring, Der König ba von ber Leiche ging:

Begrabt die Solbe, begrabt fie fein, 3ch muß bei meinem Bischof fein!

D Bijchof, bu mein Troft, mein Licht, Du fenuft die Flamme im Herzen nicht!

Und ob du bich wend'ft und von mir fliehft, Mein armes Gerz du nach dir ziehft!



Der Bifchof flicht bis an ben Abein Und wirft ben Zanberring binein.

D flieh', du Bifchof, in guter Ruh', 3ch eile ben lichten Wellen gn.

Die Wellen murmeln manch Liebeswort Bon meines Herzens Licht und Hort.

3d bau' am Rheine mir ein Schloß, So hold, wie er, fein Strom mir floß.

D Rhein, o Rhein, du liebster mein, Schon Lindeuzweig! Her will ich leben, begraben sein; O Abend, o Abend, die müden Arme ruben!

#### Die blutige fochzeit.



"Bor', Müller, gieb bein Rind beraus, Conft fted' ich bir den Sahn auf's Saus!"

Bum britten alle Britber brei, Daß Gott ber herr euch gnäbig fei!

Stedft du mir ben rothen Sahn auf's Saus, So geb' ich boch nicht die Tochter raus!

Run ftedt ber Pfalggraf ein bas Schwert, Und nahm bie Tochter mit auf's Pferd.

Zuerst schlug er ben Bater todt, Zum andern die Frau Mutter roth. Und als fie famen wohl auf Grünbaid', Erglänzten fieben Schlöffer weit:

"Schauft bu die fieben Schlöffer mein, D'rauf follft du, Lieb', Pfalggräfin fein!"

mein, Zuerst schlug er den Bater todt, fin sein!" Zum andern die Fran Mutter roth

3ch wollt' bas Teuer hatt' fie verzehrt, Du lägit erichlagen von Feinbes Schwert! Bum britten alle Brüber brei, Daß Gott ber Berr ench gnädig fei!

Mit Flötenfpiel und Cymbelichall Guhrt' man bie Braut jum hohen Caal.

Der Tag verging, es fam die Nacht, Die Braut ward in die Kammer bracht.

"Run if und trint ben alten Wein, Und laß bein Berge fröhlich fein!" Bei zwei und fiebenzig Kerzen Schein Guhrt' man die junge Braut hinein!

3ch fann nicht trinfen ben alten Wein, Mein Berg fann nimmer fröhlich fein:

Wer junge Graf vom Schlaf erwacht.

Da wollt' er fuffen ihren Mund, Doch kalt und todt die Liebste fund.

Das erlaubte Cangden.

Zwei Schwestern starben an einem Tag, Sie wurden mitsammen gelegt ins Grab.

Und als fie kamen vor's himmlische Thor, Sanct Betrus sprach: Wer ist davor?

Es find davor zwei arme Seelen, Die möchten gern bei Gott einkehren.

Die erfte die foll zu Gott eingeh'n, Die zweite foll den breiten Weg geh'n.

Und da fie den breiten Weg auße' tam, Da begegnet ihr die heilige Frau. Wohinaus, wohinaus, bu arme Seel'? Wir wollen jest zu Gott einkehr'n.

"3d bin ja icon bei Gott eingefehrt, Da hat mir Et. Betrus binausgewehrt."

Bas haft bu benn für Gunbe gethan, Daß bu nicht barfft in Simmel gabn?

"3d hab' ja alle Camftag Nacht Ein Ringeltängen mitgemacht."

Baft bu fonft feine Gunbe gethau, Darfit bu mit mir in himmel gabn. Und ale fie famen an's himmlifche Thor, Canct Petrus fprach: Wer ift bavor?

Es ift bavor eine arme Geel. Gie möchte gern bei Bott eintebr'n.

Maria nahm fie bei ber Sand Und führte fie in's gelobte Land.

Da ward ihr gleich ein Stuhl bereit Bon nun an bis in bie Ewigfeit.



### Das fians des Codes.

s lenchten brei Etern' über ein Ronigshaus, Drei Inngfräulein wohnten barein, 3hr Bater war weit über Land binaus Auf einem weißen Röffelein: Sternelein, blinget gu Leibe!

"Giebft bu es, bas weiße Hößlein, noch nicht, Ich Schwesterlein, untig im Thal?" 3ch feh' es, meines Baters Roffelein, licht, Es trabet ba muthia im Thal.

"3d feh' es, bas Rößlein, mein Bater nicht brauf, Ich Schwesterlein, Bater ift tobt; Dein Berglein ift mir betrübet, Die ift mir ber Simmel fo roth!"

Da trat ein Reiter im blutigen Rod In's buntele Rammerlein flein: Lag leben une Jungfräulein!"

Abr fonnt nicht leben, ihr Jungfräuleingart, Mein Weiblein frifch und icon "Ad, blutiger Dann, wir bitten dich hoch, Erstach mir ener Bater im Garten fo bart, Gin Bächlein pon Blut floß baber.

Ich fand ihn, ben Morber, im grunen Wald, Er nahm ein Dleffer, mar fcharf und fpis, 3d nahm ihm fein Röffelein ab, Und ftach ihm bas Dieffer in's Berge binein, In ihr betrübtes Bergelein, Er fiel von den Relfen berab.

"Saft bu meinen lieben Bater auch Betöbtet am bohligen Weg, Ich Comefterlein, lag uns froblich fein,

Wir fterben ja wundergern!"

Und ftieß es ben Jungfräulein gart Bur Erbe fielen fie bart.

Da flieget ein flares Bachlein bell Berunter im grünigen Thal; Gließ' unr berum, bu Bachlein bell, Ria in bie meite Gee!

Da fchlafen bie Inngfräulein alle brei Bis an ben jungften Tag, Gie ichlafen ba in tühler Erb' Bis an ben jungften Tag. Sternelein, blinget gu Leibe!

## Der Glockenguß zu Breslau.

ar einft ein Glodengießer Bu Breslan in ber Ctabt, Gin ehrenwerther Dleifter, Gewandt in Rath und That.

Er hatte icon gegoffen Biel Gloden, gelb und weiß, Gur Rirchen und Rapellen, Bu Gottes Lob und Breis.

Und feine Gloden flangen Co voll, fo bell, fo rein; Er gof and Lieb' und Glauben Dit in die Korm binein.

Doch aller Gloden Arone, Die er gegoffen bat, Das ift bie Gunberglode Bu Breslau in ber Stadt;

Im Magdalenenthurme Da banat bas Meifterftud. Rief icon manch ftarres Berge Bu feinem Gott gurud.

Wie hat der gute Meister So tren das Werk bedacht! Wie hat er seine Hände Gerührt bei Tag und Nacht!

Und als die Stunde fommen, Taß Alles fertig war, Die Form ist eingemauert, Die Speise gut und gar;

Da ruft er feinen Buben Bur Fenerwacht herein: "Ich laff' auf furze Weile Beim Keffel bich allein.

Will mich mit einem Trunfe Roch stärfen zu dem Guß, Das gibt der zähen Speise Erst einen vollen Aluß.

Doch hüte dich, und rühre Den hahn mir nimmer an, Sonft mar' es um bein Leben, Kürwißiger, gethan!"

Der Bube fteht am Keffel, Schaut in die Gluth hinein: Das wogt, und wallt, und wirbelt, Und will entfeffelt fein.

Und zischt ihm in die Ohren, Und zuck ihm durch den Sinn, Und zieht au allen Fingern Ihn nach dem Hahne hin. Er fühlt ihn in den Sanden, Er hat ihn umgedreht; Da wird ihm angft und bange, Er weiß nicht, was er that.

Und läuft hinans zum Meister, Die Schuld ihm zu gesteh'n, Will seine Anie umfassen Und ihn um Gnade fleh'n.

Doch wie der nur vernommen Des Anaben erstes Wort, Da reißt die kluge Rechte Der jähe Jorn ihm fort.

Er ftößt fein icharfes Meffer Dem Buben in die Bruft, Dann ftürzt er nach dem Reffel, Sein felber nicht bewußt.

Bielleicht, daß er noch retten, Den Strom noch hemmen kann: Doch fieh, der Guß ist fertig, Es fehlt kein Tropfen b'ran.

Ta eilt er abzuränmen, Und sieht, und will's nicht seh'n, Ganz ohne Fleck und Makel Die Glocke vor sich steh'n.

Der Knabe liegt am Boben, Er schant sein Werf nicht mehr: Uch, Meister, wilder Meister, Du stießest gar zu sehr! Er ftellt fich bem Gerichte, Er flagt fich felber an, Es thut ben Richtern-webe Wohl um ben wadern Mann. Toch tann ihn Keiner retten, Und Blut will wieder Blut; Er hört sein Todesurthel Wit ungebengtem Wuth.



Und als der Tag gefommen, Daß man ihn führt hinans, Da wird ihm augeboten Der lette Gnadenschmans. "Ich dant' ench," fpricht ber Meister, "Ihr Herren lieb und werth; Doch eine and're Gnade Mein Gerz von ench begehrt:

Laßt mich nur einmal hören Der neuen Glock Mang! 3ch hab' fie ja bereitet, Möcht' wiffen, ob's gelang."

Die Bitte ward gewähret, Sie schien ben herrn gering; Die Glode ward geläutet, Als er zum Tobe ging.

Der Meister hört sie klingen, Co voll, so hell, so rein! Die Augen geb'n ihm über, Es muß vor Freude sein:

Und seine Blide leuchten, Als waren fie verklärt; Er hat in ihrem Mange Bohl mehr als Mang gehört. Hat auch geneigt ben Nacen Zum Streich voll Zuversicht; Und was der Tod versprochen, Das bricht das Leben nicht.

Das ist der Gloden Krone, Die er gegossen hat, Die Magdalenenglode Zu Breslau in der Stadt.

Die ward zur Sünberglode Seit jenem Tag geweiht; Weiß nicht, ob's anders worden In biefer nenen Zeit.

werk & Bolyson

## Ein junger Mond -

in junger Mönch im Aloster Heisterbach Lustwandelt an des Garteus sernstem Ort, Ter Ewigleit sinnt still und tief er nach, Und forscht dadei in Gottes beil'aem Wort.

Er lieft, was Petrus der Apostel sprach: Und er verliert sich zweiselnd in den Wald; Tem Herren ist ein Tag wie tausend Was um ihn vorgeht, hört und sieht er Jahr, nicht.

Und taufend Jahre find ihm wie ein Tag. Erft wie die fronune Besperglode schallt, Doch wie er finut, es wird ihm nimmer klar. Gemahnt es ihn der eruften Alosterpflicht.

Im Lauf erreichet er ben Garten fchnell, Gin Unbefannter öffnet ihm bas Thor, Er ftust - boch fieh! ichon glangt bie

Rach feinem Ctuble gebend tritt er ein -· Doch wunderbar - ein Andrer fitet bort!

Mirche hell, Er überblidt ber Monche lange Reih'n, Und d'raus ertont ber Bruber beil'ger Chor. Nur Unbefannte findet er am Ort.



Der Staunende wird angestaunt ringenm, Der Lette Diefes Ramene, tont es bann, Man fragt nach Namen, fragt nach bem Begehr.

Er fagt's - ba murmelt man burch's Beiligthum:

Er war ein Zweifler und verschwand im Walb; Man gab ben Ramen Reinem mehr fortan! -

Dreihundert Jahre hieß fo Niemand mehr. Er hort bas Wort, es überläuft ihn talt.

Er nennet nun den Abt und neunt das Jahr,

Man nimmt das alte Klosterbuch zur Sand;

Da wird ein großes Gotteswunder flar:

Ha, welche Löfung! Plöplich graut sein Haar,

Er fiult dahin und ift dem Tod geweiht. Und sterbend mahnt er seiner Brüder

Schaar:

Er ift's, ber brei Jahrhunderte verfdmand. Gott ift erhaben über Ort und Beit.

Was er verhüllt, macht nur ein Wunder flar, T'rum grübelt nicht, deuft meinem Schickal nach! Ich weiß, ihm ist ein Tag wie tausend Jahr, Und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag!



#### Der Unbekannte.

urch das enge Thor des Städtcheus Zieht ein alter Bettler fort, Niemand spendet ihm Geleite, Lebewohl und Abschiedswort.

Nicht verräth die graue Wolfe, Taß sie Botschaft Gottes trägt; Nicht verräth der graue Felsen, Taß er Schachte Goldes hegt.

Und dem kahlen Baum im Winter Seht ihr's auch nicht au fogleich, Taß er einst so fröhlich grünte Und au Blüth' und Frucht so reich.

Bon bem Mann am Bettelstabe Hätt' es Keiner wohl geglaubt, Daß er einst im Purpur strahlte, Kronumgläust sein Lodenhaupt! Meuter riffen ihm die Krone Und den lichten Purpur ab, Reichten ihm, auftatt des Zepters, Einen morichen Wanderstab.

Und so wallt er schon seit Jahren, Ungegrüßt und ungekaunt, Mit dem schwergebeugten Haupte Durch so manches fremde Land. Mübe, todesmude finft er Unter einen Blüthenbaum, Bon den Zweigen eingefungen In den tiefen, ew'gen Traum. Menschen, die vorübergingen, Sprachen da in stillem Gram: Wer ist wohl der arme Alte, Ter jo elend hier verkam?



Doch Natur mit lichtem Ange hat ben Schläfer wohl erfannt, Und ein feierlich Begängniß, Wie's bem König ziemt, gefandt. Blüthenkränze weh'n vom Baume Ihm als Kron' auf's Saupt herab, Und zum Zepter übergolbet Sonne ihm den Bettelftab.

Ranfchend wölben sich die Zweige Ueber ihm als Baldachin, Und den föniglichen Purpur Legt das Abendroth auf ihn.

# Ritter Sanct Georg.

n einem See fehr groß und tief Gin böfer Drach' fich fehen ließ.

Dem ganzen Land er Schreden bringt, Biel Menfchen und viel Bieh verschlingt.

Und mit des Nachens bösem Dust Bergistet er ringsum die Lust.

Daß er nicht dringe zu der Stadt, Beschloß man im gemeinen Rath,

Zwei Schaaf zu geben alle Tag, Um abzuwenden diefe Plag.

· Und da die Schaaf schier all bahin, Erdachten fie noch andern Sinn,

Bu geben einen Meufchen bar, Der durch das Loos gewählet war.

Das Loos ging um fo lang und viel, Bis es auf's Königs Tochter fiel.

Der König sprach 3n'n Bürgern gleich: "Nehmt hin mein halbes Königreich!

3ch gebe auch an Gut und Gold, Bon Silber und Geld so viel ihr wollt,

Auf daß mein Tochter, die einzig Erb, Noch lebe, nicht so bös verderb."

Das Bolt ein groß Geschrei beginnt: Einem andern ift auch lieb fein Rind!

Sältft bu mit beiner Tochter nicht Den Schluß, ben bu felbft anfgericht,

Co breunen wir bich zu ber Etund Camunt beinem Ballaft auf ben Grund.

Da unn ber Rönig Ernft erfach, Bang leibig er gu ihnen fprach:

"So gebet mir doch nur acht Tag, Daß ich ber Tochter Leid beklag."

Tarnach fprach er zur Tochter sein: "Ach Tochter, liebste Tochter mein!

So muß ich bich jest sterben sehn, Und all mein Tag in Trauren stehn."

Da unn die Zeit verschwunden war, Lauft balb bas Bolf zum Ballaft bar,

Und brobet ihm mit Schwert und Feuer, Sie fchrien binauf gang ungeheuer:

"Willft du um beiner Tochter Leben, Dein ganges Bolt bem Drachen geben?"

Da es nicht anders möchte fein, Bab er gulett ben Willen brein.

Er fleibet fie in toniglich Wat, Mit Weinen und Alagen er fie umfaht.

Er iprach: "Ach weh mir armen Mann! Bas foll ich jegund fangen an?

Die Hochzeit bein war ich bedacht Bu halten bald mit großer Bracht,

Mit Trommeln und mit Saitenspiel, In haben Lust und Freuden viel.

So muß ich mich nun dein verwegen, Und dich dem graufen Trachen geben.

Ach Gott, daß ich vor dir war' todt, Daß ich nicht fah' dein Blut so roth."

Er gab ihr weinend manchen Ank, Sein Töchterlein fiel ihm zu Juß:

"Lebt wohl, lebt wohl, Herr Bater mein! Gern sterb' ich um des Bolkes Pein."

Der König schied mit Ach und Weh, Man führt sein Kind zum Drachensee.

Als fie da faß in Trauren schwer, Da ritt ber Ritter Georg baher.

"O Jungfran zart! gieb mir Bescheib, Barum stehst bu in solchem Leid?"

Die Jungfraufprach: "Fliehbald von hier! Daß bu nicht fterben mußt mit mir."

Er fprach: "O Jungfrau, fürcht bich nicht, Bielmehr mit Aurzem mich bericht,

Was beut's, daß ihr allein da weint, Ein großes Bolf herum erscheint?"

Die Zungfran sprach: "Ich merk' ohn Scherz, Ihr habt ein mannlich's Ritterherz;

Was wollt ihr hier verberben Und mit mir schändlich sterben."

Dann fagt fie ihm, wie hart und schwer, Wie alle Cach' ergangen war'.

Da fprach der edle Nitter gut: "Getröstet seid", habt freien Muth!

3d will burd hulf' von Gottes Cobn, Euch ritterlichen Beiftand thun."

Er bleibet fest, sie warnt ihn fehr, Da fam der gränliche Drach' daher.

"Tlieht, Mitter! schont das junge Leben, Ihr müßt sonst euren Leib brum geben."

Der Nitter sist geschwind zu Roß, Und eilet zu dem Drachen groß.

Das heil'ge Krenz macht er vor fich, Gar driftenlich und ritterlich,

Dann rannt' er an mit feinem Spieß, Den er tief in ben Drachen ftieß,

Daß jähling er zur Erben sant Und saget Gott bem Herren Dant.

Da sprach er zu ber Jungfrau zart: "Der Drache läßt von seiner Art.

96

Drum fürcht' euch gar nicht biefes Falls, Legt euren Gürtel ihm um ben Sals."

Als fie das that, ging er zur Stund', Mit ihm wie ein gezähmter Hund.

Er führt ihn fo zur Stadt hinein, Da floben vor ihm groß und klein. Der Ritter winket ihnen, fprach: "Bleibt hie und fürchtet kein Ungemach.

3ch bin barum zu euch gefendt, Daß ihr ben mahren Gott erkennt.

Wann ihr euch dann wollt taufen lahn, Und Chrifti Glanben nehmen an,



So ichlag' ich biefen Drachen todt, Belf' euch bamit aus aller Roth."

Alsbald fam da burch Gottes Kraft: 3nr Tauf' die ganze Heibenschaft.

Da zog ber Ritter aus fein Schwerbt, Und schlug ben Drachen zu ber Erb'. Der Rönig bot bem heil'gen Mann Biel Gilber und Gold gu Ehren an,

Das foling ber Ritter alles aus, Man foll's ben Armen theilen aus.

Mls er nun ichier wollt' giehen ab Die Lehr' er noch bem König gab:

"Die Rirche Gottes, bes herren bein. Lag bir allzeit befohlen fein."

Der Rönig baute anch mit Gleiß Der Mutter Gottes ju Lob und Preis

Gine Kirche icon und berrlich groß. Mus ber ein fleiner Brunn berfloß.

### Der Schwanenritter.

.. Jaa' mir an. Frau Mutter lieb. Bo treff' ich benn ben Bater mein?" Lag ab, mein Cohn, bu qualft mich febr, 3ch meiß nicht, wo ber Bater bein!

"Wo ift benn wohl fein Beimathland? Caq' an, baß ich ihn fuchen fann!" Sein Beimathland ift unbefannt, Weiß nicht, wohin er fich gewandt!

"Wie fam er benn in biefes Land? Frau Mutter lieb, mad' mir's befannt, Damit ich fenne ben Bater mein. Damit ich fein mag fundig fein!"

3ch ftand im Tenfter wohl im Gemach Und weinte meinem Bater nach, Da fdwamm ein Edifflein anf bem Rhein, Der Ritter führt' einen blanken Edilb, Gin ftolger Ritter ftanb bareiu!

Er führt' an ber Sand wohl einen Edman, Gin gulben Rettlein glangte bran; Der Schwan, ber schwamm bem Ufer gu, Der Ritter grußt' in ftolger Rub'.

Der Ritter trug ein gulben Schwert, Das war eine halbe Grafichaft werth, Ein Sörnlein wohl von rothem Gold, Das hing um feinen Raden holb.

Um Finger gleißt' ihm auch ein Ring, Der über alle Kleinob ging, Ceche Ronigeftabe branf gebild't!

"D Mutter, bas ift feltne Dahr, Rannft bu mir fagen gar nichts mehr?" 3ch tann bir fagen nur bies Gin', Das macht, baß ich jest immer wein':

Dem Bater ich geloben sollt', Daß ich ihn nicht erfragen wollt' Bon wo er zu mir kommen ist; Doch frug' ich ihn zu einer Frist. Die Frag' hat ihn getrieben fort, Doch bacht' er feiner Kinder bort, Er ließ dir Schild und ließ dir Schwert, Sein ganges Erb' ift dir bescheert.



Dem Bruber bein gab er sein Horn, Der Gan zu Clev' ift ihm erfor'n, Dem jüngsten Bruber ward ber Ning, Das Land von Hessen er empfing. Mir aber ließ der Ch'gemahl Richts sonst zurück, als Leid und Dual: Wer einmal ihn geliebt so sehr, Der kann ihn nimmer vergessen mehr!

### Raifer Rarl.



Trat schwanenweiß mit Schürz' und Tuche Bu ihm die Wirthin jung und fein.

Dies wurde, herr, für euch gefangen, Sprach fie, und feste auf den Tifch Mit schüchternen, verschämten Wangen Des großen Kaifers Lieblingsfifch. Doch mundet nicht dem Herrn der Biffen, It's gleich ein selt'nes Leibgericht; Er ruft, von Wehmuth hingeriffen: Wie ihr gelingt es Keiner nicht! Oft brachte fie mir biefe Speise, Die ftill von ihr bereitet warb, Und lauschte findlich froh und leise — D Emma, Emma, Eginhard!

Da ftürzten zu des Kaifers Füßen Der munt're Wirth, die junge Frau, Bebeckten seine Hand mit Küssen, Wit heißer Thränen Persenthau. Du, Emma? rief mit füßem Beben Der große Kaiser freubenvoll: Kommt an mein Herz, euch sei vergeben, Bergessen aller Schmerz und Groll.

Er nahm in seinen Arm sie Beibe, Ward Emma anzusehn nicht satt, Und nannt' im Rausch ber Baterfreube Den kleinen Fleden Sel'genstadt.



### Der Spielmannsfohn.

is ich ein kleiner Knabe war, Da lag ich in ber Wiegen, Als ich ein wenig größer war, Ging ich auf freier Straßen.

Da begegnet mir des Königs Töchterlein, Ging auch auf freier Straßen:

"Romm herein, fomm herein, kleiner Spielmannssohn, Spiel' mir eine kleine Weise!"

Es mahrte taum eine Biertelftund' Der König tam gegangen: "Du Schelm, du Dieb, fleiner Spiel-

mannefohn!

Was thust du bei meiner Tochter? In Frankreich ist ein Galgen gebaut, Da sollst du Schelm dran hangen!" Es mahrte taum brei Tage lang, Die Leiter mußt ich fteigen:

Ach gebt mir meine Beige ber! 3ch will ein wenig brauf ftreichen.



3ch ftrich wohl hin, ich ftrich wohl ber, 3ch strich auf allen vier Saiten, 3ch spielt' einen hubichen Tobtensgesang;

Der König fing an zu weinen.

"Komm herunter, fomm herunter, fleiner Spielmannssohn, Meine Tochter foll dir werden." In Destreich ist ein Schloß gebaut, Da sollst du König werden."

# Der Rattenfänger von Sameln.



"Wer ist der bunte Mann im Bilbe? Er führet Böses wohl im Schilbe, Er pfeist so wild und so bedacht; 3ch hätt' mein Kind ihm nicht gebracht!"

In Hameln fochten Mänf' und Naten Bei hellem Tage mit den Kapen, Es war viel Noth, der Nath bedacht, Wie andre Knust zuweg gebracht.

Da fand fich ein ber Wundermann, Mit binten Rleidern angethan, Pfiff Nat,' und Mäuf' zufanun' ohn' Bahl, Erfäuft fie in ber Wefer all'.

Der Rath will ihm bafür nicht geben, Was ihm ward zugesagt so eben, Sie meinten, bas ging gar zu leicht Und war' wohl gar ein Tenfelsstreich. Die Kinder spielten in den Gassen, Ter Wundermann durchzog die Etraßen, Er fam und pfiff zusamm' geschwind Wohl auf ein Qundert schöne Kind.

Wie hart er and ben Nath besprochen, Gie brauten feinem bosen Pochen, Er fonnt' gulett vor ber Gemein' Rur auf bem Dorfe sicher fein. Der hirt fie fah jur Wefer gehen, Und teiner hat fie mehr gefehen, Berloren find fie an dem Tag' In ihrer Ettern Weh' und Mag'.

Die Stadt von solder Noth befreiet, Im großen Danksest sich erfreuet, Im Betstuhl saßen alle Leut, Es läuten alle Gloden weit. 3m Strome schweben Jrrlicht nieber, Die Kindlein frischen brin die Glieber, Dann pseiset er sie wieber ein, Jür seine Kunst bezahlt zu sein.



Der Bauberlehrling.

s waren zwei zarte Kinbelein, Ein Anabe und ein Mägdelein; Byr Bater war ein gottlofer Bub', Er schwur die Kinder dem Teufel zu. O höchster Gott im Himmelreich!

In einer Söhle unbekannt, Da lebten die Kinder im fremden Land. Der Zanberer hatt' ein Zanberbuch, Daran er groß Gefallen trug. Der Knabe las in bem Buch so gern, Wenn oft der bose Zauberer fern, Lernt' zaubern wohl aus dieser Schrift, Und wie man einen Zauber trifft: D Schwesterlein, ber Bofe ift aus, Wir wollen nun in bie Welt binque! Die zwei, fie eilten ben lieben Tag. Co viel nur einer manbern mag.

Und ale es war am Abend fpat. Der bofe Beift hinter ihnen naht: D Bruder, jest find mir verloren bier. Der bofe Beift ift nabe ichier!

Der Jüngling fprach einen argen Spruch. Die zwei, Die eilten ben britten Tag, Den er gelernet aus bem Buch: Das Mägblein mard ein großer Teich, Der Jüngling einem Gifche gleich.

Der Bofe ging um bas Baffer rund. Den Gifch er ba nicht fangen funnt'. Da lief er gornig nach feiner Sohl', Db er fich Rege holen tonnt'.

Die zwei, die eilten einen Tag. Co viel nur einer wandern mag: D Bruber, jest find wir verloren bier, Der bofe Beift ift nabe ichier!

Der Anabe fprach einen argen Spruch, Den er gelernet aus bem Buch: Das Madden marb ba eine Ravell'. Der Anab' ein Bild auf bem Altar.

Der Boje ging um bas Rirchlein rund, Das Bilb er ba nicht friegen funnt'. Da lief er gornig nach feiner Bobl', Db er fich Reuer holen möcht'.

Co viel nur einer manbern mag: D Bruber, jest find wir verloren bier, Der bofe Beift ift hinter bir!

Der Anabe iprach einen argen Spruch. Den er gelernet aus bem Buch: Das Mägblein ward eine Tenne feft, Der Anab' lag brauf, ein Rörnlein Berft'.

Der Bofe ging wohl um die Tenn', Er fprach ein Bort, er marb eine Senn', Er wollte ichlingen bie Berfte binein, Der Anab' follt icon perloren fein.

Der Anabe fprach einen argen Spruch. Den er gelernet aus bem Buch: Er ward ein Juchs ba wiederum, Und brehte ber Benne ben Sals herum. D höchfter Gott im Simmelreich!



# Richmudis.

Hört, Christenleut', jest ein neues Lied, Leas kfirzlich zu Möln ist noch gescheb'n Lon einer Frauen, Nichmudis genanut, Lon Abocht, in vierzig Geschlechtern bekannt!

Sie starb, man legte sie in die Lad', Ter Mann aus lanter Tranren sprach: Laßt meiner Handfranen einen Tranring an,

Mit Trenen, ba war fie wohlgethan!

Ter Tag verging, es kam die Racht, Ter Glödner zu seinem Anechte sprach: Wir wollen hinein in das Grab wohl geh'n,

Wir wollen der Franen den Ring abseh'n!

Und als der Ruecht das Grab auf:
thät',
Der Glöckner schnell die Lad' ansbebt:

Bor Schreden liefen fie beibe fort Und liefen der Frauen die Lenchte dort. Sie nahm die Lenchte wohl in die Hand, Sie ging, dis sie den Neumartt sand: Uch Mann, ach Mann, mach' auf die Thür'.

Deine eh'liche Sausfran ift bafür!

Die Frau, die rief, die Magd, die lief Wohl zu dem Mann, der oden schlief: O Gott, wie kann es möglich sein, Eher müßten meine zwei Rosse bei mir sein!

Sobald der Mann das Wort aussprach, Tie zwei Noff liefen rasch aus dem Stall, Sie sprangen schon die Treppen binan, Sie gingen vor den Herrn in's Fenster stah'n.

Der herr macht felbsten auf die Thur': Ach Gott im himmel, fei gnabig mir,

Es ift mabrhaftig meine Sausfrau gut, 3ch hatte fie nächstens begraben tobt!

Ich, liebster Gemahl, fei nicht erschredt, Ein Engel vom himmel bat mich gewedt, Ein Engel vom Simmel, gar hubich und fein, Gie festen fich beibe gufammen alfo Wir follten in Trenen gnfammen fein!

Er faßt fie wohl unter ben Urm fogleich, Er führt fie binauf gar frendenreich, Und affen und tranfen und fprachen bagu.



Rachdem ein fo großes Bunber gefchah, Sat fie gelebt noch fieben Jahr, Und hat ihm geboren fieben Göhnelein, In Aposteln gewirket ein Deftleib fein. Dazwischen hat fie feinmal gelacht Und immer gar ernft ben Tob betracht't. Das ift gu Roln in ber Stadt geicheh'n, Und mag fich begeben fo leicht nicht mehr.





#### Des Millers Cochterlein.

Meister Müller, thut mal seh'n, Las an seiner Mühlen ift gescheh'n: Das Nab bas bleibt so stille steh'n, Es muß etwas zu Grunde geh'n.

Die Mutter ging wohl in die Kammer, Schlug die Sand' über'm Ropf zusammen: "Wir hatten das einzige Töchterlein, Das wird uns wohl ertrunken sein."

"Durch das Wasser bin ich gegangen, Seht, das Rad hat mich gefangen! Bindet mir einen Kranz von Rosmarin, Dieweil ich Braut und Jungfran bin. Liebe Eltern, laßt ench fagen, Laßt mich durch sechs Träger tragen; Kommt, tragt mich dem Kirchhof zu, Auf daß ich schlaff in sanster Rus.

Dort im himmlischen Rosengarten Thnt ber Bräutigam auf mich warten, Bei Gott in jener Ewigkeit Da steht mein Liebster schon bereit."



-18 J. Ser-

Es ift ein Sigel -

s ift ein Hügel schmal und klein, Den mit dem Haupt du überragst, Und doch — in den du tief hinein, Tief in den Himmel schauen magst.

Bwei Barge einsam feben.



Rönig Ottmar liegt in bem einen, In bem andern ber Sänger ruht.

Der König saß einst mächtig Hoch auf der Läter Thron, Ihm liegt das Schwert in der Nechten Und auf dem Haupte die Kron'. Doch neben bem ftolgen Rönig Da liegt ber Sanger traut, Man noch in seinen Sanben Die fromme Harse schaut. Die Burgen rings zerfallen, Schlachtruf tönt burch das Land, Das Schwert das regt fich nimmer Da in des Königs Hand. Blüthen und milbe Lüfte Wehen das Thal entlang — Des Sängers Harfe tonet In ewigem Gefang.

Barbarosa.

er alte Barbaroffa, der Kaifer Friederich, Jm unterird'ichen Schloffe hält er bezaubert fich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jest; Er bat im Schloff verborgen zum Schlaf sich hingesest.

Er hat hinabgenommen des Neiches Gerrlichfeit, Und wird einst wiederkommen mit ihr, zu seiner Zeit. Der Stuhl ist elsenbeinern, darauf der Kaiser sicht: Der Tisch ist marmelsteinern, worauf sein Haupt er stütt.

Sein Bart ist nicht von Flachse, er ist von Feuersgluth, Ist durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht. Er nickt als wie im Traume, sein Aug' halb offen zwinkt; Und je nach langem Naume er einem Knaben winkt. Er fpricht im Schlaf zum Anaben: "Geh' bin vor's Schloß, o Zwerg, Und fich, ob noch die Haben berfliegen um ben Berg. Und wenn die alten Raben noch fliegen immerbar, Co muß ich auch noch fchlafen, bezanbert hundert Jahr."



eutschland, Deutschland über Alles, lleber Alles in ber Welt, Wenn es ftets gu Edut und Trute Brüderlich zufammenhält, Bon ber Maas bis an die Memel,

Bon ber Etid bis an ben Belt. Deutichland, Deutichland über Alles. lleber Mles in ber Welt!

Tentiche Franen, bentiche Trene, Denticher Wein und benticher Gang, Collen in ber Welt behalten 3bren alten iconen Rlang,

Und zu ebler That begeiftern Unfer ganges Leben lang. Deutsche Frauen, bentiche Treue, Dentider Wein und bentider Cana!

Ginigfeit und Recht und Freiheit, Gur bas beutsche Baterland! Danach laft und alle ftreben. Brüberlich mit Berg und Sand! Cinigfeit und Recht und Freiheit Gind bes Gludes Unterpfand. Blub' im Glange bicfes Gludes, Blube, beutides Baterland!





reue Liebe bis jum Grabe Schwör' ich dir mit Herz und Hand: Was ich bin und was ich habe, Dank' ich dir, mein Baterland!

Nicht in Worten nur in Liebern Ift mein Herz zum Dank bereit; Wit der That will ichs erwiedern Dir in Noth, in Kampf und Streit. In der Freude, wie im Leide Ruf' ich's Freund' und Feinden zu: Ewig sind vereint wir beide Und mein Trost, mein Glück bist du.

Treue Liebe bis jum Grabe Schwör' ich bir mit herz und hanb: Bas ich bin und was ich habe, Dant' ich bir, mein Baterland!

## Ergebung.

o ziehen wir scheibend zum Thore hinaus, Wir lassen ben Herd und das Baterhaus. Das Liebchen weinet, ach! was sie nur will? Und ich bin so ruhig, mein Herze so still.

Trompeten ertönen, die Trommel klingt; Wer weiß, was die kommende Stunde uns bringt? Blühn morgen wie heute die Wangen fo roth? Das Schidfal, es würfelt um Leben und Tod. 3ch hab' mich ergeben in feine Sand,

Und fragt auf Erben Riemand banach, Sab' Treue geschworen bem Baterland! Will halten bie Treu' bis jum letten Tag.



Sei ruhig, mein Liebchen, und flage nicht, Du fiehft ja, ich scheibe und gage nicht.

Bas follt' ich mich grämen? Du bift mir ja treu! Drum brich mir mit Rlagen bas Gerg nicht entzwei!

Bas follt' ich mich grämen? Ich hab's ja gewollt, Geschwungen das Glüdsrad; nun rollt es und rollt. Biel Angeln verkliegen in Lüsten frei, — Fängt sich eine im Kerzen, ist Alles vorbei!



## Soldatenpflicht.

as Horn erichallt und ich muß fort, Muß folgen dem Kommandowort, Verlassen meines Liebchens Haus, Muß in die weite Welt hinaus.

Das ist ja der Solbaten Pflicht: D'rum, trautes Liebchen, weine nicht! Muß ich auch ferne von dir fein, Du bist und bleibst boch ewig mein.

Behalt' mich lieb und bleib mir tren! Denn ist der Feldzug erst vorbei, Dann führ' ich dich gewiß und wahr, Mein Liebchen, gleich zum Traualtar. Doch seh' ich nicht die Keimath wieder, Und reißen mich die Angeln nieder, Uch Schmerz und Weh! Liebchen ade! Wenn ich dich nur oben wiederseb'.

Und treffen nun die Rugeln mich, Sterb' auf bem Bett der Ehre ich, So foll, mein Liebchen, nur allein Mein lettes Wort bein Name fein.



Und fommft du meinem Grabe nah', So verweile du bich allba,

Edreib' an meines Grabes Hand: "Diefen Freund hab' ich gefannt."



Der gute Ramerad.

Ginen beffern find'ft bu nit, Die Trommel ichlug jum Streite,

Er ging an meiner Ceite, In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Rugel tam geflogen, Bilt's mir ober gilt es bir? Ihn bat fie weggeriffen, Er liegt mir por ben Sugen, Mle mar's ein Stud von mir.

Will mir bie Sand noch reichen, Derweil ich eben lab'. Rann bir bie Sand nicht geben, Bleib bu im em'gen Leben Diein guter Ramerab!

# Rafd tritt der Cod -

afch tritt ber Tob ben Denfchen an; Es ift ihm feine Frift gegeben; Es fturst ibn mitten in ber Babn, Es reift ibn fort vom vollen Leben. Bereitet ober nicht, ju geben; Er muß por feinem Richter fteben.

# O Strafburg, o Strafburg.



So mancher, so schöner, Auch waderer Soldat, Der Bater und lieb Mutter Böslich verlassen hat. Berlassen, verlassen, Es fann nicht anders sein, Zu Straßburg, ja zu Straßburg Soldaten müssen sein.

Die Mutter, bie Mutter, Sie ging vor's Hauptmannshaus: Ach Hauptmann, lieber Hauptmann, Gebt mir meinen Sohn heraus! Und wenn ihr mir gebet Auch noch so vieles Gelb, Ener Sohn unf boch jeht fterben In weiter, breiter Welt.

In weiter, in breiter, Allvorwärts vor den Jeind, Ob anch fein schwarzbraun's Mäbel So bitter um ibn weint. Sie trauert, sie weinet Und klaget gar so sehr: Abe, mein Herzallerliebster, Ich seh' dich nimmermehr!



# Pring Engen.

rinz Engenins, der edle Nitter, Wollt' dem Kaifer wid'rum friegen Stadt und Heftung Velgerad. Er ließ schlagen eine Bruden, Taß man kunnt hinüber rucken Mit der Armee wohl für die Stadt.

Als der Bruden nun war geschlagen, Daß man kunnt mit Stud und Wagen Frei passür'u den Donansluß, Bei Semlin schlug man das Lager, Alle Türken zu verjagen, Ihn'n zum Spott und zum Berdruß.

Am einundzwanzigsten Angust so eben Kam ein Spion bei Sturm und Regen, Schwnr's dem Prinzen und zeigt's ihman, Das die Türten sutragiren So viel als man kunnt verspüren An die dreimalhynderttausend Mann. Als Prinz Eugenius dies vernommen, Ließ er gleich zusammentoumen Zeine General' und Keldmarfchall'. Er thät sie recht instrugiren, Wie man sollt' die Truppen führen Und den Keind recht greifen an.

Bei ber Parole that er befehlen, Taß man follt' die zwölse zählen Bei der Uhr um Mitternacht. Ta sollt' All's zu Pferd aufühen, Mit dem Feinde zu scharmühen, Bas zum Streit nur hatte Kraft. Alles iaß and gleich zu Pferde, Zeber griff nach seinem Schwerte, Banz still ruck man aus der Schanz'. Die Minstetier' und auch die Reiter Thäten alle tapfer streiten, 's war fürwahr ein schöner Tanz!, Ihr Constabler auf der Schausen, Spielet auf zu diesem Tanzen Mit Cartannen groß und flein! Mit den großen, mit den kleinen Auf die Türken, auf die Heiden, Taß sie laufen alle davon.



Prinz Engenius wohl auf der Rechten That als wie ein Löwe fechten, Als General und Feldmarichall. Prinz Ludwig ritt auf und nieder: "Halt't euch brav, ihr dentschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft au!" Krinz Ludwig der mußt aufgebeu, Zeinen Geift und junges Leben; Ward getroffen von dem Wei. Krinz Eugen ward fehr betrübet, Weil er ihn fo fehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Keterwardein.



#### Boldatenlied.

eht geht der Marfch in's Feld, Da heißt's, Soldat schlag auf dein Jett! Frühmorgens muß man exerciren, Bald lints, bald rechts das Glied formiren; Sobald der Tag andricht, Tas Gewehr geschultert liegt.

Allwo die Trommeln und Pfeifen gehn, Da ist viel tausend Freud zu sehn; Allwo die Bomben fallen ein: Ihr Brüder, schießt nur tapfer brein! Sonst geh'n wir alle zu Grund In einer Viertelstund.

Es ruft ja mancher brave Soldat: D weh, wo bleibt mein Kamerad? Er liegt bort auf grüner Haiben; Gar schön woll'n wir ihn begleiten. Mein Kamrad und ber ist tobt: Tröst ihn ber liebe Gott!

Die Weiber fangen zu weinen an: "Wo bleibt mein lieber guter Mann?" Die Kinder schreien allzugleich: "Dich tröste Gott im Himmelreich! Mein Bater ber ist tobt; Wer schafft uns Kindern nun Brot?"



### fiusarenbraut.

ir preußisch Sufaren, wann friegen wir Belb? Bir muffen marfchiren ins weite Gelb, Bir muffen marichiren bem Teinde entgegen, Damit wir ihm beute ben Pag noch verlegen.

Das ift überzogen mit gelbem Gell; Und wenn ich bas Glödlein nur läuten gebört.

Co beift es: Sufaren, auf eure Pferd'!

Wir baben ein Glodlein, bas lautet fo hell, Und als bann bie Schlacht vorüber mar, Da einer ben andern mohl fterben fah. Schrie einer gum anbern: ach, Jammer, Angft und Noth, Mein lieber Ramerad ift geblieben tobt!

Wir haben ein Bräutlein uns auser= mählt. Das lebet und ichwebet im weiten Gelb; Das Brautlein mirb bie Stanbarte gengunt Und ift une Sufaren febr moblbefannt. Das Blödlein es flinget nicht eben fo bell, Denn ibm ift zerfchoffen fein gelbliches Rell; Das filberne Brautlein ift uns boch geblieben. Es thuet uns winten; was hilft bas Betrüben?

Ber fich in preußischen Dienft will begeben, Der muß fich fein Lebtag fein Weibchen nicht nehmen: Er muß fich nicht fürchten vor Sagel und Wind, Beftanbig verbleiben und reiten geschwind.



### friedericus Rer.



Der rief feine Golbaten allfammt in's Gemehr.

Zweihundert Bataillous, und an bie taufend Edmabronen,

Hub jeber Grenabier friegte fechszig Patronen.

 $oldsymbol{k}'$ riedericus Rex uufer König uud Herr,  $\,$  3hr tollen Jung'n2, jprach Seine Majestät, Daß jeber in ber Bataille feinen Dann mir ftebt;

> Gie gonnen mir nicht Echlefien und bie Grafichaft Glat

Und hundert Millionen in meinem Schat.

Die Raif'rin bat fich mit ben Frangofen aliirt, Und bas römische Reich gegen mich revoltirt; Die Huffen find gefallen in Preußen ein: Muf, laßt nus zeigen, bag mir brave Lanbestinder fein! Meine Generale, Schwerin und ber Feldmarschall Reith Und ber General-Major von Ziethen sind allemal bereit, Bot Mohren, Blit und Krents-Clement, Wer den Frit und seine Soldaten noch nicht kennt,

Run adien, Lonife, wifch' ab bein Geficht, Eine jede Augel, die trifft ja nicht; Denn träf' jede Augel apart ihren Mann, Wo friegten die Könige ihre Solbaten bann?

Die Mustetentugel macht ein fleines Loch, Die Kanonentugel ein weit größeres noch; Die Kugeln sind alle von Eifen und Blei, Und manche Kugel geht Manchem vorbei.



gufarenglaube.

s ift nichts lust'ger in der Wett Und auch nichts so geschwind, Als wir Susaren in dem Feld, Wenn wir in Batalge sind.

Da heißt's, Husaren insgesammt, Jeht geht es frisch drauf los; Es kommt viel Bolk aus Feindesland Zu Inß und auch zu Roß. Drum, ihr Husaren insgemein, Schlagt die Bistosen an. Ergreist den Säbel mit der Land, Und gebet kein Barbon. Wenn ihr bas Franiche nicht verfteht, Co baut auf Ungrifch brein Und fprecht: Rutjaderemtemtet! Der Gieg muß unfer fein.

Und ob auch mancher Ramerad Muß bleiben in bem Streit. Sufaren fragen nichts barnach. Sind all' bagu bereit.

Den Leib begrabt man in bie Gruft, Der Ruhm bleibt in ber Welt. Die Geele ichwingt fich burch bie Luft Ru's blaue Simmelegelt.



Die Prager Schlacht.

CO TO \$ \$5000

est marichiren Die Prengen vor Brag, Gi wohl, vor die wundericone Ctadt. Auf ber Weißenburg ward bas Lager aufgeschlagen, Dit Bulver und Blei mard's betragen. Ranonen wurden braufgeführt; Schwerin bat fie ba commandirt.

Db fie Brag wollten geben ein. Dber ob fie's follten gericbiefen? Das that ben Bifchof perbrießen. Gie wollten bie Ctabt nicht geben ein. Es follt' und mußte geichoffen fein.

Drauficbidten fie einen Trompeter binein, Bring Beinrich ber rudet an Bobl mit achtzigtaufend Mann: Dit Bulver : Sagel, Ren'r und Rlammen, Choffen fie bie Bolter gufammen, Dit Bulver : Fen'r, mit Angft und Roth; Edwerin ber marb geschoffen tobt.

> Mls ber Ronig bas vernahm: D weh, was hab' ich gethan?

Meine gange Armee wollt' ich brum geben, Daß mein Schwerin noch mar' am Leben, Ift bas nicht eine große Roth: Schwerin ift geschoffen tobt.



Wer hat fich benn bas Lieblein erbacht? Es haben's brei hufaren gemacht, Unter Seiblit find fie gewesen, Sind auch bei Brag felbst mit gewesen. Bictoria, Lictoria! König von Preußen ist schon da.

wiser will flow soon



oll ich einem Lauern bienen Und mein Brot im Schweiß verdienen? Rein, mein Gretel, das thu' ich nicht. Reber will ich in den Feldern Mir verschaffen Brot und Gelder, von den Laffen spricht:

Wo man von den Waffen spricht: Einem Banern dien' ich nicht.

Sollt' ich in den Handwerfsstädten Bei'm Meister als Gesell eintreten? Tieses geh' ich gar nicht ein. Lieder in Gezelten wohnen, Wo da bligen die Kanonen, Wo das Etikl im Donner fracht, Sag' dem Tentichland gute Nacht.

Rommt anch gleich ein Rugelregen Mit vermischen Donnerschlägen Grad auf unfre Hänpter los, So müssen wir wie Manern steben Und dem Feind entgegengehen: Wie den Anchs der Jäger ichoß, Geh'n wir auf die Feinde los.

Fällt auch Einer an ber Seiten, Sat es gar nichts zu bebeuten, Arisch als wieder ein Andrer her. Und die Glieder estgeschlossen, Ingehau'n und dreingeschossen: Luftig ift's Soldat zu sein, Jäger schießt als tapfer dreiu.



# Maridall Blücher.



Anf einem schönen grünen Rasen Ließ Rücher sich zur Mahlzeit blasen, Unser alte Feldmarschall. Sie rühren die Trommeln und schlagen den Kärmen, Und lassen die jeurigen Bomben schon schwärmen; Die blutige Mahlzeit geht ichon an! Laß Bauten und Trompeten ichallen, Laß alle Karthaunen auf einmal fnallen, Auf baß fich empört die ganze Wett; Laß Bomben und Haubigen blipen, Es sollen die Franzosen schwigen, Solch Kenerlein ist hier bestellt!

Wohl zwanzig Jahre find verstoffen, Daß also viel des Blut's vergossen, Und immer sehlet noch die Aub'; Da faßte den alten Blücher der Zorn, Er faß zu Pferde mit Tegen und Sporn, Run schießet und haut und flecht sie todt. Frijch auf, ihr Neiter, brein geritten, Jhr tapfern Füßer brauf geschritten, Unf biesen stolgen Franken los! Frisch gewagt, ist halb gewonnen, Nur nicht verzagt, es wird schon kommen, Wir jagen bie tüdischen Feinde fort.

D, ihr Deutschen allzusammen, Bu Bferd, zu Fuß in Gottes Namen, Greift unsern Feind nur tüchtig an! Gott der Herr wird uns beschüßen, Wird seinen Schuß und Segen schiden, Denn unser Blücher führt uns an!





## Hapolcon in Rugland.

it benu dieses wirklich wahr, Bie man's hat vernommen, Taß so viele tausend Mann Sind nach Außland kommen?

Mit Kanonen, Spieß und Schwert Sind zum Streit versehen, Biel zu Fuß und viel zu Pferd, Die nach Außland geben.

Kaifer ber Napoleon Ift nach Außland fommen, Hat sogleich die große Stadt Moskau eingenommen. Die Franzosen liesen schnell, Etwas zu erwerben; Denn der Hunger war sehr groß, Biele mußten sterben.

Napoleon zu bem Bolfe fprach: Her giebt's feine Gaben, Petersburg, die Residenz, Missen wir noch haben. Da giebt's Brot und Fleisch genug, Und ein herrlich Leben, Und ein Glas Champagnerwein, Bier und Schnaps baneben.

Landsmann, nimm dich wohl in Acht, Wie es dir wird gehen! Siehst du nicht die große Macht Auf der Grenze stehen?

Der Kofad und Landwehrmann Steh'n ichon auf der Schanze: Spielt 'mal auf, ihr Kanonier', Einmal auf zum Tanze! Ein franzöf'scher Officier Sprach: Wir find verloren; Alle unfre schönsten Leut' Sind im Schnee erfroren.

Engeland und Spanien Kann Victoria fingen, Frankreich muß zerriffen sein, Sonst giebt's keinen Frieden.

Hochmuth wird von Gott bestraft, Wie es steht geschrieben: O du stolzer Bona: Bonapart, Du nußt unterliegen!

# Reiter's Morgenlied.

rhebt euch von der Erbe, Ihr Schläfer, and der Nuh! Schon wiehern und die Pferbe Den gmen Morgen zu.

Die lieben Waffen glänzen So hell im Morgenroth, Man träumt von Siegestränzen, Man benkt auch an den Tob.

Du reicher Gott, in Gnaden! Schan her vom blauen Zelt! Du felbst hast uns geladen In dieses Wassenseld. Laß uns vor bir bestehen, Und gieb uns heute Sieg, Die Christenbanner weben; Dein ist, o Berr, ber Arieg! Ein Morgen foll noch fommen, Ein Morgen milb und flar; Sein harren alle Frommen, Ihn ichaut ber Engel Schaar.

Balb icheint er sonder Gulle Anf jeden deutschen Mann: O brich, du Tag der Fülle, Du Freiheitstag, brich an! Dann Klang von allen Thürmen, Und Klang aus jeder Bruft, Und Ruhe nach den Stürmen, Und Lieb' und Lebensluft.

Es schallt auf allen Wegen Dann frohes Siegsgeschrei; Und wir, ihr wadern Degen, Wir waren auch babei!

#### Die Wecktrommel.



Ach, Bruder, jest bin ich geschossen, Die Kugel hat mich schwer getrossen, Trag' mich in mein Quartier, Es ist nicht weit von bier! "Ach, Bruder, ich kann bich nicht tragen, Die Feinde haben uns geschlagen, Helf dir der tiebe Gott; Ich muß sieh'n in den Tod."

Ach, Brüber, ihr geht ja vorüber, Als wär' es mit mir schon vorüber, Ihr Lumpenseind' seid ba, Ihr tretet mir zu nah! 3ch muß wohl meine Trommel ruhren, Coust werbe ich mich ganz verlieren; Die Brüber, did gesä't, Sie liegen wie gemäht. Er schlägt die Tronnuel schon wieder, Er wedet seine stillen Brüder, Sie schlagen ihren Feind, Ein Schreden schlägt den Feind!



Er schlägt die Trommel auf und nieder, Die find vor'm Nachtquartier schon wieder In's Gäßlein bell hinaus. Sie zieh'n vor Schähdens Saus. Da stehen morgens die Gebeine In Reih' und Glied wie Leichensteine, Die Trommel geht voran, Daß sie ihn sehen kann!

70707



# tjungersnoth.

VV ir haben im Felbe gestanden: Kein Biffen Brot vorhanden, 's war große hungerenoth.

Wir ließen ben Kaiser bitten, Er möcht' uns doch erretten Mit einem Bissen Brot.

Der Raifer thate schiden Um breißig Silberstude Für achtzigtausend Mann.

Die Stüdlein waren geschnitten Als wie die halben Glieber, Die an ben Fingern find.

Wir haben's nicht felber gegeffen, Wir haben's den Pferden gelaffen, 's war große Hungersnoth.

Die Burzeln wohl aus der Erden Haben wir uns ausgegraben, Ift unfre Speife gewest. Den Than wohl von den Blumen Haben wir uns abgenommen, Ift unfer Trank gewest.

Wenn bas mein Bater mußte, Dazu mein liebes Geschwifter, Sie murben mir schiden Brot;

Dazu ein weißes Semde Bor meinem letten Ende, Beil ich jest fterben muß;

Dazu einen Arug mit Waffer, D'raus ich mich fönnte waschen Bor meinem letten Enb'!

Es find ihrer noch zwei geblieben, Die haben ben Brief geschrieben Bon ber großen Hungerenoth.



#### Lied des Thaddaus.

ordre Niemand mein Schickal zu hören, Dem das Leben noch wonnevoll winkt!

Ja, wohl konnte ich Geifter beschwören, Die ber Acheron beffer verschlingt.

Aus dem Leben mit Schlachten verkettet, Aus dem Kampfe von Lorbeer umlaubt, Hab' ich nichts, hab' ich gar nichts aerettet.

Als die Chr' und dies alternde Saupt.

Keine Hoffnung ist Wahrheit geworden, Selbst des Jünglings hockflopfende Brust Hat im liebeglühenden Norden Ihrer Freiheit entsagen gemußt. 3n des Laterlands Rettung berufen, Schwer verwundet, von Feinden umschnaubt,

Umichnaubt, Blieb mir unter den feinblichen Hufen Rur die Ehr' und dies alternde Haupt.

In Amerika sollte ich steigen, Und in Polen entsagt' ich der Welt; Lasset mich meinen Namen verschweigen, Ich bin nichts als ein sterbender Held.

D mein Baterland, dich nur beflag' ich, Ja, bn bift beines Glauges beraubt! Dich beweinend zum Grabe fin trag' ich Meine Ehr' und bies finkende Haupt.

which discontrac



Heil dem Manne, der den grünen Sain Des Baterlandes fich zur Seimath auserwählet.



Bwar oft fieht man and in unfrer Hand Rur gum leichten Spiel die blanken Waffen bliben: Toch wenn's gilt für Freiheit, Vaterlaud, Zeigt sich stets ber Ernst bes freien Schützen. Wenn die Büchfen finallen, Und die Büchfen finallen, Blich't auf Feindes Leichen Freiheit deutscher Eichen.

Wenn das Morgenroth den Wald durchglüht Und der Bögel freie, frohe Chöre ichallen, Streifen luitig wir mit raschem Schritt Durch die schattig grünen Wälderhallen.

Sinfet bann bie Sonne, Stärft uns neue Wonne, Denn babeim im Stübchen Wartet unfer Liebchen.

Darum laft bei'm frohen Becherflang, Und des jungen, frifchen Jägerlebens freuen! Keinem wird es vor dem Alter bang', Darf er feine Jugend nicht berenen! Laft die Gläfer flingen Und ein Bivat bringen Wie dem Baterlande, So dem Jägerstande.



## Das St. finbertuslied.

Im grunen Bald bin ich gewefen, Allba fah ich ein Birfchlein fteh'n; Das hirfdlein, bas wollt' ich erfchießen, Stolzirend auf feinem Gewicht, D Bunber, mas hab' ich gefeh'n.

Es thut mir bie Flinte verfagen, Ein Rreug thut bas Birichlein tragen, Die Gnabe jum Gunber mohl fpricht.



Da that ich gur Erbe binfinten Wohl auf meine bogene Rnie; That mir es entgegen blinten Ein filbernes Rreuglein ichneeweiß.

Jest thu' ich tein Dirichlein mehr ichießen, Bill lieber in's Rlofter mich fchließen; Dem grunen Balb fag' ich gut' Racht, Die Gnabe hat alles gemacht.

3500mm

# Gute Jagd.



Der Rudut schreit, der Birkhahn lodt, Dazu die Turteltauben, Da fing des Jägers Rößlein an Zu schnarchen und zu schnauben. Der Zäger bacht' in feinem Muth, Das Zagen kann noch werben gut. Im Maien am Reihen fich freuen Alle Knaben und Mägbelein. Der Jäger sah sein ebles Wild Frisch hurtig und geschwinde, Es war ein schönes Weibesbild, Das sich allva ließ sinden. Der Jäger dacht' in seinem Sinn, In diesem Walde jag' ich hin. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägdelein. 3ch grüß' euch, Inngfrau hübich und fein, Bon Tugend reich und schöne, Bas ich in diesem Wald erschleich', Das mach' ich mir zu eigen. "Ach, ebler Jäger wohlgestalt, Ich in nunmehr in eurer Gewalt." Im Waien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägbelein.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Sand, Rach Jäger Manier und Weise, Er ichwang sie vorne auf sein Ros, Glüd zu! wohl auf die Reise; Drum ist das Glüd fo tugelrund, Deß frent sich mancher rother Mund! Im Maien am Neihen sich frenen Alle Knaben und Mägdelein.



# Der Schütz.

Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg und Thal Kommt der Schüt gezogen Früh im Morgeustrahl.

Wie im Reich ber Lufte König ift ber Weih: Durch Gebirg und Klufte Herrscht ber Schütze frei. Ihm gehört bas Weite; Was sein Pscil erreicht, Das ist seine Beute, Was da frencht und fleucht.



Es wollt ein Jager

Gin Sirfchlein, ober ein Heb.

Drei Etunblein vor bem Tagen Gin Birichlein ober ein Reh.

"Ich, Jager, bn thuft es verichlafen, Lieber Jager, jest ift es Beit. Dein Echlaf thut mich erfrenen In meiner ftillen Ginfamfeit."

Gie fiel bem Jager gn Sugen, Auf ihre fcneeweißen Anie: "Ad, Jager, thu mich nicht erschießen!" Dem Bager bas Berg wohl brach.

Das that ben Jager verbrießen, Dieweil fie fo reben that. Er wollt' bas Jungfräulein erichießen, Dieweil fie fo reben that.

Gie that ben Jager wohl fragen: "Ich, ebler Jager mein, Darf ich einen grunen Rrang tragen Bu meinem golbfarbenen Saar?"

Brin Rrangelein barift bu nicht tragen. Wie ein Jungfräulein tragt. Gin ichneeweiß Saublein follft tragen. Wie eine jung' Bagersfran tragt.



# Der Jäger aus Kurpfals.

Ein Jager aus Rurpfalz, Der reitet burch ben grunen Walb:

Er schießt das Wild alsbath, Gleich wie es ihm gesaltt. Gar lustig ist die Jägerei Auhier auf grüner Daib', Auhier im grünen Walb! Burid', fatt'le mir mein Pferd, Und leg' mir drauf mein'n Mantelsad, So reit' ich wieder umber Als Jäger aus Kurpfalz. Jeht reit' ich nicht mehr heim, Bis daß der Anduk Kuduk schreit. Er schreit die ganze Racht Auslier auf grüner Said'.



Der Jäger sah zwei Leut' Und sagt zu ihnen guten Tag! Wo wollt ihr bin, ihr Leut'? "Wir wollen nach Anrysalz!" Jeh will euch auf der Reis" Begleiten, wenn es euch gefällt. Wift ihr wohl, wer ich bin? Der Jäger ans Kurpfalz!

Run war'n wir in Kurpfalz! Wer giebt uns aber Mittagsbrot? Wer schentt bie Gläfer voll? Der Jäger aus Kurpfalz! Run weiß ich weiter nichts. Bas noch geichah, bentt'selber nach. Stoßt an, es lebe hoch Der Jäger aus Kurpfalz!

## Ein Jager und fein Lieb.

Es blies ein Jager wohl in fein Sorn, Und wandeltestill durch Didicht und Dorn, Er ichoft nicht Hafen, noch Hubr, noch Reb',

Denn ach! im Gerzen war ihm fo web! Seitbem er bas Mägbelein fab. Des Zägers lodender Sörnerflang 3hr tief hinein in die Seele drang, Sie hüpft hinaus, wo das Süfthorn icallt,

Sinans, hinaus in ben bunkeln Walb.



Er brückt das Händehen so weich und zart, Er füßt ihr die Wangen nach Jägerart, Und wolltest du wohl die Jägerin mein, Du rosenrothes Gerzliebchen, sein?

Die Lode pranget im grünen Krang, Die Hörner laden gum Hochzeittang, Es ruhete wohl so liebewarm Die Jägerin in des Jägers Urm.



# gebensfrende.



n bes Lebens Frenden Echuf uns die Natur, Aber Gram und Leiden Echaffen wir uns nur.

Kümmern nus und haben Unfre große Noth; Und boch giebt dem Naben Täglich Gott sein Brot.

Rur burch feinen Segen Reimt und reift die Saat; Er giebt Sonn' und Regen, hilft uns früh und fpat; Mleibet auf bem Felbe Seine Lilien an, Was mit allem Gelbe Doch fein König fann.

Und wir follten forgen? Klagen follten wir? Ach, vielleicht schon morgen Sind wir nicht mehr hier!

Fort benn mit ben Sorgen, Fort mit Grillen weit! Lebt nicht nur für morgen, Lebet auch für bent'.



Singe, wem Gelang gegeben.

inge, wem Gefang gegeben, In dem dentschen Tichterwald! Das ist Frende, das ist Leben, Benn's von allen Zweigen schallt.

Richt an wenig ftolze Ramen 3ft die Sangerknuft gebannt: Ansgestreuet ift ber Samen Ueber alles bentsche Land. Singft bu nicht bein ganzes Leben, Sing' boch in ber Jugend Draug! Rur im Blüthenmond erheben Rachtigallen ihren Sang.

Deines vollen Bergens Triebe, Gieb fie fed im Rlauge frei! Säufelnd wandle beine Liebe, Donnernd nus bein Jorn vorbei! Seilig achten wir die Geifter, Aber Namen find uns Dunft; Würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kunft!

Richt in kalten Marmorsteinen Richt in Tempeln, dumpf und todt, In den frischen Eichenhainen, Webt und lebt der deutsche Gott.



#### Rennft du das Land -



ennst du das Land, wo die Citronen blüh'n, Im dunkeln Laub die Goldvrangen glüb'n, Ein sanster Wind vom blauen Simmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Dahin! dahin! Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, zieh'n! Kennst du das Haus? Anf Säuten ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder steh'n und seh'n mich an: Was hat man dir, du armes Kind gethan? Kennst du es wohl? Tahin, dahin! Wöcht' ich mit dir, o mein Veschüger, zieh'n!

Rennst din den Berg und seinen Wolfensteg? Tas Mantthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Trachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst din wohl? Dahin, dahin! Geht unser Weg, o Vater, laß uns zieh'n!

# fremdlings Abendlied.

ch tomme vom Gebirge her, Die Tämmrung liegt auf Walb und Meer, Ich schaue nach bem Abenbstern, Die Heimath ist so fern, fo fern.

Es spannt die Nacht ihr blanes Zelt Hoch über Gottes weite Welt, Die Welt so voll und ich allein, Die Welt so groß und ich so klein.

Sie wohnen unten Hans bei Haus, Und gehen friedlich ein und aus; Doch ach, des Fremdlings Wanderstab Geht Land hinauf und Land hinab. Es scheint in manches liebe Thal Der Morgen= und der Abendstrahl, Ich wandle still und wenig froh, Und immer fragt der Sentzer: wo? Die Sonne dunft mich matt und talt, Die Blüthe welf, das Leben alt, Und was fie reben, tauber Schall, Ich bin ein Frembling überall.

Wo bift du, mein gelobtes Land, Gefucht, geahnt und nie gefannt? Das Land, das Land so hoffnungsgrün, Das Land, wo meine Rosen blüh'n? Wo meine Träume wandeln geh'u, Wo meine Tobten aufersteh'n, Tas Land, das meine Sprache spricht, Und Alles hat, was mir gebricht?

3ch übersinne Zeit und Naum, Ich frage leise Blum' und Baum; Es bringt die Lust den Hauch zurück: "Da, wo du nicht bist, ist das Glück!"



### Wenn du noch eine Beimath haft.

enn du noch eine Deimath haft, So nimm ben Ranzen und den Steden, Und wand're, wand're ohne Raft, Bis du erreicht den theuren Aleden.

Und streden nur zwei Arme fich In freud'ger Sehnsucht bir entgegen, Flieft eine Thrane nur um bich, Spricht dir ein einz'ger Mund ben Segen, Db du ein Bettler, du bist reich, Db fraut bein Berg, bein Dluth bektommen, Gefunden wirft bu allfogleich, Sorft du das fuße Wort: Willtommen!



Und ift verweht auch jede Spur, Zeigt nichte fich beinem Blid, bem naffen, Alls grun beraft ein hügel nur Bon Allem, was bu einft verlaffen:

D, nirgend weint es sich so gut, Wie weit dich deine Füße tragen, Us da, wo still ein herze ruht, Das einstens warm für dich geschlagen.





Der frohe Wandersmann.

em Gott will rechte Gunft erweisen, Den ichidt er in bie weite Belt.

Dem will er feine Bunber weifen In Berg und Balb und Strom und Felb.

Die Tragen, bie gu Baufe liegen, Grauidet nicht bas Morgenroth: Gie wiffen nur vom Rinberwiegen,

Die Bachlein von ben Bergen fpringen, Die Lerchen inbeln hoch por Luft: Wie follt' ich nicht mit ihnen fingen Bon Corgen, Laft und Roth um's Brot. Ans voller Rebl' und frifder Bruft?

> Den lieben Gott laß ich nur malten: Der Bachlein, Lerchen, Balb und Welb. Und Erd' und himmel will erhalten, Bat auch mein' Cach' auf's Beft' beftellt!

#### Miemals wieder.

ut' noch find wir hier zu Sans, Morgen geht's jum Thor hinans, Und wir muffen wandern. Reiner weiß pou: Andern.

Lauge wandern wir umher Durch die Lande freuz und quer, Wandern auf und nieder, Keiner fieht fich wieder. Und so mander' ich immerzu, Fände gerne Raft und Ruh', Muß boch weiter geben, Kält' und hit ausstehen.



Manches Mägdlein lacht mich an, Manches spricht: bleib, lieber Mann! Ach, ich bliebe gerne, Muß doch in die Ferne. Und das Jerne wird mir nah: Endlich ist die Heimath da! Aber euch, ihr Brüber! Seh' ich uiemals wieder.

# Wanderfchaft.



Das Wanbern ist bes Müllers Lust, Das Wanbern! Das muß ein schlechter Müller sein, Dem niemals siel bas Wanbern ein, Das Wanbern.

Bom Baffer haben wir's gelernt, Bom Baffer! Tas hat nicht Naft bei Tag und Nacht, Ift stets auf Wanderschaft bedacht, Tas Baffer. Das feh'n wir auch ben Rabern ab, Den Rabern!

Die gar nicht gerne stille steh'u, Die sich mein Tag nicht mübe breh'u, Die Räder. Die Steine felbst, so schwer sie find, Die Steine!

Sie tauzen mit den mnutern Reih'n Und wollen gar noch schneller sein, Die Steine.

D Wandern, Wandern, meine Luft, D Wandern! Herr Meister nud Frau Meisterin, Last mid im Frieden weiter zieh'u, Und wandern.



Treu gu Waffer und gu Lande.

nf, Matrofen, die Anter gelichtet!
Segel gespannt, ben Compafi gerichtet!
Liebchen, abe!
Scheiben ihnt web!

Morgen ba geht's in die wogende Gce!

Einen Anf noch von rofigen Lippen, Und ich fürchte nicht Sturm nud nicht Alippen.

Branfe, dn Gee!

Sturmwind, weh'!

Wenn ich mein Liebchen nur wiederfeb'.

Doch feh' ich bie Beimath nicht wieder.

Und reißen die Fluthen mich nieder, Tief in die Sec, —

Liebchen, ade!

Wenn ich dich droben nur wiedersch'!

- 4 68 66 6 8 68 4 4 - -

#### Willkommen.



Willtommen, o feliger Abend, Dem Herzen, das froh dich genießt! Du bift so erquidend, so labend: Drum sei mir recht berglich gegrüßt!

In einer erfreulichen Kühle Bergifit man die Leiden der Zeit, Bergifit man des Wittages Schwüle Und ist nur zum Danken bereit.

Willfommen, o Abend voll Milbe, Du ichenfit bem Ermübeten Ruh', Berfetit uns in Ebens Gefilde Und lächelft uns Seligfeit zu.





Und trintt ihn fröhlich leer! In ganz Europa wächst, ihr Herren Zecher! Ein solcher Wein nicht mehr.

Er fommt nicht her aus Ungarn ober Polen, Roch wo man franzmänn'ich spricht;

Da mag St. Beit, ber Ritter, Bein sich holen,

Wir holen ihn da nicht.

Ihn bringt das Baterland aus seiner Külle;

Wie war' er sonst so gut! Wie war' er sonst so edel und so stille,

Und boch voll Kraft und Muth!

Er wächst nicht überall im beutichen Reiche; Und viele Berge, hört! Sind, wie die weiland Areter, faule Bäuche, Und uicht ber Stelle werth. Thuringens Berge, 3mm Erempel, bringen Bewachs, fieht aus wie Wein, Bit's aber nicht, - man fann babei nicht fingen. Dabei nicht froblich fein.

Im Erzgebirge burft ihr and nicht inchen, Benn Bein ihr finden wollt; Das bringt nur Gilbererg und Robolt=

fuchen

Und etwas Laufcaold.

Um Rhein, am Rhein, ba wachsen unfre Reben.

Gefegnet fei ber Rhein! Da machfen fie am Ufer bin und geben Une biefen Labewein!

Er macht nur Wind, wie ber; Drum tangen and ber Ruduf und fein Rufter Und wußten wir, wo Jemand tranrig lage,

Anf ihm Die Arens und Quer.

Der Blodoberg ift ber lange berr Philifter, Go trinft ihn benn, und lagt und alle Wege Und fren'n und fröhlich fein! Wir gaben ihm ben Wein.



Bundeslied.

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Coll biefes Lied verbunden

Bon uns gefningen fein!

Une halt ber Gott gufammen, Der une hierher gebracht. Erneuert unfre Alammen, Er hat fie angefacht.

Co glübet froblich beute, Geib recht von Bergen eins! Muf, trinft erneuter Frende Dies Glas bes echten Weins! Auf, in der holden Stunde Stoft an, und fuffet treu Bei jedem neuen Bunde Die alten mieber neu!

Wer lebt in unserm Kreise, Und lebt nicht felig brin? Geniest die freie Beise Und trenen Brudersinn!

Co bleibt burch alle Zeiten Berg Bergen gugefehrt; Bon feinen Rleinigfeiten Wirb unfer Bund gestört. Und hat ein Gott gefegnet Mit freiem Lebendblid; Und Alled, was begegnet, Erneuert unfer Glüd:

Durch Grillen nicht gebränget, Berknidt fich feine Luft; Durch Zieren nicht geenget, Schlägt freier unfre Bruft.

Mit jebem Schritt wird weiter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unfer Blid hinan.

Uns wird es nimmer bange, Wenn Alles fteigt und fällt, Und bleiben lange, lange, Auf ewig fo gesellt.

## Heuer Dorfak.

sizerilization -

l ier sits' ich auf Nasen, mit Beilchen betränzt, Sier will ich auch trinken, Bis lächelnd am Himmel mir Hesperus glänzt.

3um Schenktisch erwähl' ich das dustende Grüu, Und Amor zum Schenken; Ein Kosten, wie dieser, der schieft sich für ihn. Ach, menschliches Leben eilt schneller babin, Als Räber am Wagen; Wer weiß, ob ich morgen am Leben noch bin?

Bom Beibe geboren, wir Alle find Staub! Der früher, ber später, Toch enblich wird Alles bes Sensenmanns Ranb!



Was hilft's, daß ein Arzt mich Wit töftlichen Salben zur Mumie macht?

Drum will ich mich saben am Wein und am Kuß, Bis daß ich hinunter Zum traurigen Reigen der Schattenwelt muß.

Drum will ich auch fuffen, so lang' es noch geht; Bekränzt mich mit Rosen, Und gebt mir ein Mädchen, das Kuffe versteht.





enn wir durch die Straßen ziehen Recht wie Bursch' in Saus und Braus, Schauen Augen, blau und graue, Schwarz und braun aus manchem Hans;

Und ich laß die Blide schweisen Durch die Fenster hin und her, Fast als wollt' ich Gine sinchen, Die mir die Allerliebste wär'! Und boch weiß ich, daß die Eine Wohnt viel Meilen weit von mir, Und boch fann ich's Schau'n nicht laffen Nach den schmuden Jungfern hier.

Liebchen, woll' dich nicht betrüben, Wenn dir Eins die Aunde bringt, Und baß dich's nicht überrasche, Dieses Lied ber Wandrer singt.

#### Die Gedanken find frei.

ie Gebanken find frei, Wer kann sie errathen? Sie rauschen vorbei Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, Kein Jäger sie schießen. Es bleibet babei:

Die Gebaufen find frei.

Und sperrt man mich ein In sinkeren Kerfer, Das Mies sind rein Bergebliche Werte, Denn meine Gedanken Zerreisen die Schranken Der Mauern entzwei: Gedanken sind frei.

3ch dente was ich will Und was mich beglüdet, Toch nur in der Still' Und wie es sich schied. Mein Bunsch und Begehren Mag Niemand verwehren. Es bleibet babei: Tie Gebausten füh frei Nun will ich auf immer Ten Sorgen entjagen Und will mich auch nimmer Mit Grillen mehr plagen. Man fann ja im Hersen Stets lachen und scherzen Und benten babei: Die Gebanten sind frei.

3ch liebe ben Wein, Mein Mäbchen vor allen, Lie thut mir allein Am besten gesallen. Ich bin nicht alleine Mit meinem Glas Weine: Mein Mäbchen babei, Denn Gebauten sind frei.



# Bergmannslied.



acht auf, wacht auf! Ter Steiger fommt; Er hat sein Grubenlicht Schon angezünd't.

hat's angezünd't; Es giebt ein Schein, Und damit fo fahren wir Bohl aus und ein.

Die Bergleut' sein So hübsch und sein; Sie hauen das seinste Gold Ans Felsenstein. Ter Eine hant Silber, Ter Andre Gold; Und dem schwarzbraunen Mägdelein, Tem sein sie hold.



"Und was ich hier alleine mach"? Ich bin ein" arme Baise: Der Bater ist mir erschlagen im Krieg, Die Mutter starb vor Leide." Ift dir der Bater erfchlagen im Krieg, Starb dir die Mutter vor Leide, Willit du mich denunehmen zu einem Mann, So will ich dich nehmen zum Weibe. Die Eule streicht die Febern sich auf, Sie schaut ihm in die Augen. "Ei, Abler, bist ein Bogel schön: Ja burft' man dir nur trauen!"

Und wenn du mir nicht trauen willft, Was geb' ich dir zum Pfande? Geb' dich auf meine Flügel breit Und flieg' mit mir zu Lande. Und als fie kamen in das Land, Wohl in des Adlers Geniste, Da lagen der Knöchlein gar so viel, Manch' Köglein war zerrissen.

Nun schant, nun schaut, ihr Mägblein jung, Und laßt ench nicht betrügen. -Sind gleich die Bürschlein noch so schön, Sie können gar höllich lügen.

Der Efel als Schiedsrichter.

inmal in einem tiefen Thal

Der Kuchul und die Rachtigall

Eine Wett' thäten anschlagen,

Ju singen um das Weisterstüd:

Ber's gewänn' aus Kunst, ober aus Glüd;

Dant sollt' er davon tragen.

Der Andut fprach: "so bir's gefällt, Hab' der Sach' einen Richter erwählt." Und that den Esel nennen. "Denn weil er hat zwei Ohren groß, So tann er hören besto baß, Und was recht ist ertennen!"

Als ihm bie Sach' nun ward erzählt, Und er zu richten hat Gewalt, Schuf er: sie follten singen! Die Nachtigall sang lieblich aus; Der Esel sprach: "du machst mir's traus; Ich tann's in Kopf nicht bringen." Der Andut fing auch an und faug, Wie er deun pflegt zu füngen: Andut, Audut! lacht fein darein, Das gefiel dem Efel im Sinne fein, Er fprach: "in allen Rechten Bill ich ein Urtheil fprechen! Saft wohl gefungen, Nachtigall! Aber Rucht füngt mit füßerm Schall, Und hält den Takt fein innen. Das fprech' ich nach meinem hohen Verstand Und, ob es gält ein ganzes Land, So laß ich's dich gewinnen."

CKARLE BARK

Die Infligen Gefellen.

s wohnt' ein Meister zu Frantfurt an dem Main, Der hatte der Gesellen zu zweien und zu drein.

Der eine ber sprach: Mir ift nicht wohl; Der andre war betrimten, ber dritte ber war voll.

"Gefellen, es bleibt unter mis verschwiegen, Wir wollen dem Meister die Arbeit lassen liegen; Wir wollen ein wenig spazieren geb'n Zum rothen tühlen Wein, wo schöne Jungsern sein."

Die Gesellen die find auf die Herberg gegangen, Da hat sie der Bater ganz frennblich empfangen. Seid willfommen, seid willfommen, ihr lieben Söhue mein, Was wollt ihr essen und trinken, was wollt ihr für Wein?

"haben Sie teinen rheinischen, so geben fie und einen franklichen, Der frankliche Bein ift auch ein schöner Wein, Denselben wollen wir trinken und babei luftig fein." Und als die Gesellen gegessen und getrunken, Da schiedte der Meister seinen Jungen: "Ihr Gesellen, Gesellen, zu Hause sollt ihr komm'n, Den Abschied sollt ihr haben in einer Viertelstund'n."

Die Gesellen die kamen gefungen und gesprungen: Der Meister der sah saner, die Meisterin that brummen. "Ihr mögt mir die rechten Gesellen sein, Jum Essen und zum Trinken, zur Arbeit hab' ich kein'n."

"Frau Meisterin, wir thun uns für biesunal bebanken, Arbeiten wir nicht hier, so arbeiten wir in Franken. Tie fränklichen Meister, die sind uns lieb und werth, Sie geben uns Essen und Trinken, was unser Herz begehrt."

Die Gefellen die schnalten die Felleisen auf den Rüden Und wanderten über die Frankfurter Brüden. Da kam ja des Meisters Töchterlein: "Gesellen, wollt ihr wandern, so bleib ich nicht daheim."

### Es ift ein harter Schluß.

S, es, es nub es,

Seil, ein harter Schluß,

Weil weil, weil und weil,

Weil ich aus Frankfurt nuß!

So schlag' ich Frankfurt aus bem Siun,

Und wende mich, Gott weiß, wohin.

Ich will mein Glüd probiren,

Marschiren.

Er, er, er und er, Herr Meister, leb' er wohl! Ich sag's ihm g'rad frei in's Gesicht, Seine Arbeit, die gefällt mir nicht. Ich will mein Glüd probiren, Marfchiren. Sie, fie, fie und fie, Fran Meistrin, leb' fie wohl! Ich fag's ihr g'rad frei in's Gesicht, 3hr Sped und Kraut, das schmedt mir nicht, 3ch will mein Glüd probiren, Marschiren.



3hr, ihr, ihr und ihr,
3hr Jungfern, lebet wohl!
3ch wüniche euch zu guter Lett
Einen Andern, der meine Stell' erfest.
3ch will mein Glüd probiren,
Markhiren.

3hr, ihr, ihr und ihr, 3hr Brüder, lebet wohl! Hab' ich euch was zu Leid gethan, So bitt' ich um Berzeihung an. Ich will mein Glüd probiren, Warfchiren.

# Jedem das Seine.

ein Weib die that mir wehren Das Vier und auch den Wein. Sie spricht, ich that' verzehren Ihr Bort' die ein ganz eitel, Ich geb' ihr furzen Pfceib; Obschon wird seer der Beutel, Komunt doch kein Schab in's Kleib. Sie sagt mir viel vom Waffer, Es fet ein starter Trant. Sie spricht, ich fet ein Praffer, Und mär' nom Trinken trant. Kein Bier thut fie mir gunnen: Daran mir nit viel leit. Den Weibern gehört ber Brunnen, Den Mann das Bier erfreut.

# Einft hat mir mein Leibargt geboten.



Einst hat mir mein Leibarzt geboten: Stirb, ober entsage dem Wein, Dem weißen sowohl wie dem rothen, Sonst wird es dein Untergang sein.

Ich hab' es ihm heilig versprochen, Auf etliche Jahre zwar nur; Doch nach zwei so schrecklichen Wochen Bergaß ich ben albernen Schwur. Wie trefflich befam mir die Speise! Wie schlief ich so ruhig die Nacht! Wie war ich so munter, so weise, So fröhlich unn Sterben gemacht!

Tob, höre! Man hat mir befohlen: Stirb, ober entfage bem Wein! Sieh, wenn bu willft, fannftbu mich holen; hier fit' ich und ichente mir ein!

## Der arme Schwartenhals.



Man führt mich in die Stuben ein, Da bot man mir zu trinken, Mein' Augen ließ ich nmher geh'n, Den Becher ließ ich finken.

Man fett' mich oben an den Tifch, Als ich ein Kanfherr wäre, Und da es an ein Zahlen ging, Wein Seckel stand mir leere. Da ich zu Nachts wollt' schlasen geb'n, Man wies mich in die Schener, Da ward mir armen Schwartenhals Das Lachen viel zu theuer.

Und da ich in die Schener kam, Ta hub ich an zu nisten, Da stachen mich die Hageborn, Dazu die ranhen Disteln.

Da ich zu Morgens früh aufstund, Der Reif lag auf bem Dache, Da mußt' ich armer Schwartenhals Mein's Unglück selber lachen. 3ch nahm mein Schwert wohl in die Saub, 3ch bub mich auf und ging bavou Und gürt' es an bie Ceiten, 3ch Urmer mußt zu Gugen geb'n, Weil ich nicht hatt' zu reiten.

Und macht' mich auf bie Etragen, Mir fam ein's reichen Raufmanns Cobn, Geine Tafch' mußt' er mir laffen.

#### familienbild.



Und abconterfeien? Mich, ben reichen Bauern Troll, Hud mein Reih Mareien?

Joden, meinen ältften Cohn, Meine Töchter fennt er ichon, Greten, Urfeln, Trinen, Saben hübiche Mienen.

Mal er mir bas gange Dorf Und die Rirche brinnen, Michel fährt ein Inder Torf. Biele Beiber fpinnen;

hart am Kirchhof liegt das hans, Wo wir gehen ein und ans, Trauf steht: renovatum, Rehst dem Jahr und Tatum.

In ber Kirch' muß Sonntag fein, Wir communiciren. Draußen pflügt mein Sohn am Nain Mit vier ftarten Stieren.

Wie am Werktag mal er da Und in voller Arbeit ja Meine Töchter alle, Occupirt im Stalle. Bunte Farben lieb ich, traun! Conberlich bas Rothe; Mach er mich ein wenig brann, Wie bas Braun am Brote.

Meinem Weib, vergeß er's nicht, Mal er ein freibweiß Geficht, Unsern breien Rangen Kirscheurothe Bangen.

Spar' er ja die Farben nicht, Handhoch anfgetragen! Da er jeht zween Thaler friegt, Hat er nicht zu klagen.

Anch die Tafel wird ja klein, Rur zwölf Schuh breit foll fie fein. Bald hätt' ich's vergessen, Er kann bei nus essen.

# Der Sänger Grunewald.

as war ein schlimmer Handel, Da war die Noth nicht klein, Verpfändet war der Mantel, Getrunken war der Wein.

Der Wirth, ein arger Dränger, Borgt feinen Heller mehr, Und Grünenwald, der Sänger Hat alle Taschen leer. Er finnt und ruft: "Gefunden! 3hr Sorgen, gute Nacht!" Und hat in trüben Stunden Ein luftig Lied erbacht. "Berr Fugger, ich muß reifen, 3hr habt euch oft ergößt Un meinen luft'gen Weifen, Die beste tommt gulegt."



Run singt er von dem Sandel Und von dem schlimmen Wirth, Und wie der arme Mantel Zur Schenke sich veriert. Dann fingt er vom herrn Fugger Und preift ben gnäb'gen herrn, Der für ben armen Schluder Der lette hoffnungsftern. "Fürwahr, ein luft'ger Hanbel!" Herr Jugger ruft's und lacht, "Ein Lied für einen Mantel, Das habt ihr schlau erdacht.

"Da nehmt, mein muntrer Sänger, Und zahlt dem schlimmen Wirth, Daß herrenlos nicht länger Der arme Mautel irrt." Ach, Gläubiger und Dränger Giebt's noch ein ganzes Deer, Doch für die armen Sänger Giebt's feine Ingger mehr.

#### Die Stalllatern'.



Her muß benn nur gestorben fein?

Bas ift hent' Racht bem Licht gescheh'n?

Die Fenfter ichau'n fo tranrig brein, Man tann vor Duntelheit tanm geh'n. Berbrochen ift, man fagt's nicht gern, Die alte, gute Stalllatern'!

Sie lenchtete Jahr ein, Jahr aus, Bei Sturm und Schnee mit seltnem Glanz Bom Hof zum Stall, vom Stall zum Hans, Sie lenchtete sogar zum Tanz.
Sie war ein Jahrifat aus Bern, Die alte, gute Stallsatern'.

An jedem Abend hat die Magd Tem Anecht ein Licht darein gestedt; Ter Wirth hat Tag's zwor gesagt, Um vier Uhr wird ein Gast gewedt. Ersoschen ist des Hohrmanns Stern, Tie alte, gute Stalltatern'. Sie ging nicht ans, sie war noch auf, Und kam ein Frember noch so spät, Sie sprach zum haustnecht: spring und lauf, Gieb acht, daß nichts in Brand geräth; Halt auch von Wurf und Stößen fern Die alte, gute Stallsatern'.

Sie kannten Pferbe, Gaif' und Rüh',
Sie schien auf Larren, Streu und Trog;
Im ganzen Wirthshans war's nur sic,
Die niemals einen Gast betrog.
Die alte, gnte Stallatern',
Sie ist dabin, aut Nacht, ihr Berrn!

### Wächterruf.

ört, ihr Herrn, und laßt ench sagen! Die Glod' hat Zehn geschlagen, Jest bet' und schlaf, das ist mein Nath Und wer ein gut' Gewissen hat, Schlaf sanst mid wohl! Im Himmel wacht Ein heiter Ana' die ganze Nacht.

Hört, ihr Herrn, und laßt euch fagen! Die Glod' hat Elf geschlagen. Und wer noch an der Arbeit schwißt Und wer noch bei ben Karten fist, Inn lettenmal ruf ich ench zu: 'S ift hohe Zeit — und schlaft in Ruh! Hon mach' er frollich und lagt end jagen!
Tie Glod' hat Zwölf geschlagen.
Und wo noch in der Mitternacht
Ein Herz in Schmerz und Rummer wacht,
Gott geb' ihm Auth' zu dieser Stund'
Und mach' es fröllich und aesund!

Hoft, ihr Herrn, und laßt ench sagen! Die Glod' hat Eins geschlagen. Und wo mit Satans Rath und Lift Ein Dieb auf dunkeln Wegen ift, Ich will's nicht hoffen, doch geschieht's, Geb beim! der Richter broben fieht's.



Hoft, ihr Herrn, und laßt endy sagen! Die Glod' hat Zwei geschlagen. Und weur schon wieder, eh's noch tagt, Die schwere Sorg' am Herzen nagt: Du armer Trops, so qual' dich nicht, Gott sorgt! Er weiß, was dir gebricht. Hört, ihr Herrn, und laßt ench sagen! Die Glod' hat Drei geschlagen. Die Morgenstund' am Himmel schwebt, Lud wer den Tag in Frend' erlebt, Dank Gott und sasse strohen Muth! Geh' an's Geschäft und halt' dich gut!



Arm und klein ift meine gutte.

rm und flein ift meine Gutte, Aber Ruh' und Ginigfeit

Wohnt in ihr, auf jedem Tritte Folget die Zufriedenheit.

Laß die Liebe bei uns wohnen, Die uns Blumenkräuze flicht, Daun beneiben wir die Kronen Auch ber größten Kürsten nicht.

Wenn mein Weibchen mir am herzen heiter wie ein Engel liegt, Und mit Spielen und mit Scherzen Sich in meinen Armen wiegt.

Wenn die Silberquelle rauschet, Bor der kleinen Guttenthur, Uns der Moud allein belauschet, Gott, ach Gott, wie dauf' ich bir! Früh mit erstem Sonnenstrahle Wedt mit einem Auß sie mich, Sigt mit mir beim Worgenmahle, Freut der lieben Sonne sich;

Eilet dann mit frohen Sinnen, Lon den Kindern froh umtanzt, Und beginnt den Flachs zu fpinnen, Den ihr meine Haud gepflanzt.

Wie ift sie so frisch und fröhlich, Wenn sie Mährchen vorerzählt. Gott, wie ist der Weusch so selig, Der sich nicht um Neichthum qualt. Urm und flein ift meine Gutte, Doch ein Gis ber Ginigfeit. Gott, erfülle meine Bitte: Lag mir nur Zufriebenheit.

# Rudelsburg.



In der Saale hellem Strande Stehen Burgen ftolz und fühn; Ihre Dächer find zerfallen, Und der Wind ftreicht durch die Hallen, Wolfen ziehen drüber bin.

Zwar die Nitter sind verschwunden, Nimmer klingen Speer und Schild. Doch dem Wandersmann erscheinen Auf den altbemoosten Steinen Oft Gestalten zart und mild. Droben winken holde Angen, Freundlich lacht manch' rother Mund. Wandrer schaut wohl in die Ferue, Schaut in holder Augen Sterne; Herz ist heiter und gesund.

Und der Wandrer zieht von dannen, Denn die Trennungöftunde ruft; Und er finget Abschieder, Lebewohl tont ihm hernieder, Tücher weben in der Luft.



In Than und Floden fehrt zum Quell

Die abgestorbne Fluth, Entrieselt, rinnt und strömet hell Mit frischem Lebensmuth: Gesild' und Au', von Segen schwer, Und Stäbt' und Vörser blüh'n nucher.

Ter aller Tinge Maß und Ziel Zum Heil geordnet hat, Durchickauft du seines Thuns Gewühl? Warft du in seinem Nath? Der Sonn' und Wond im Gleis erhält, Er weiß, wo jeder Tropsen fällt. Er weiß, warum der Volker Schwall
So ungestüm sich bäumt
Und Vog au Vog' in Tonnerhall
Aufbrandend tost und schämmt;
Daß schwarz von Schlamme gähnt der
Grund,
Und Trümmer rasit des Strudels Schlund.

Es ftand der See, lang eingehemmt, Und sumpft in ödem Nohr; Bon Fäulnis grünt'er, halb verschlämmt, Und hanchte Pest, und gohr. Der Ordner sah; sein Engel sam; Das Wasser bebt, und brach der Damm.

# Indenken des Wandsbecker Boten.



Der Bote ging in schlichtem Gewaud, Mit geschältem Stab in der biedern Haud, Ging forschend wohl auf und forschend wohl ab, Bon der Wiege des Meuschen bis an sein Grab. Er fprach bei den Frommen gar freundlich ein, Bat freundlich die Andern, auch fromm zu fein, Und fah'n fie fein redliches ernstes Gesicht, So zürnten auch selbst die Thoren ihm nicht.

Doch wußten nur Wenige, benen er holb, Daß im hölzernen Stabe gediegenes Golb, Daß heimliche Kraft in dem hölzernen Stab, Zu erhellen mit Lichte des Himmels das Grab.

Run ruhet er felbst in der fühligen Gruft, Bis die Stimme des hehren Erweders ihn ruft. D, gönnet ihm Ruh' in dem heiligen Schrein Und sammelt die Ernten des Säemanns ein!



familiengemälde.

roßvater und Großmutter, Die saßen im Gartenhag, Es lächelte still ihr Antlit Wie sonniger Wintertag.

Die Arme verschlungen, ruhten Ich und die Geliebte babei, Uns blühten und klangen die Herzen Wie Klumenhaine im Mai. Ein Bächlein raufchte vorüber Mit plätscherndem Wanderlied; Stumm zog das Gewölf am himmel, Bis unseren Blicken es schieb. Es rafchelte von ben Banmen Das Laub verwelft und zerftreut, Und schweigend an uns vorüber Zog leifen Schrittes die Zeit.



Stumm blidte auf's junge Pärchen Das alte ftille Paar; Des Lebens Doppelspiegel Stand vor uns licht und wahr; Sie fah'n nus an und dachten Der schönen Bergangenheit; Wir sah'n sie an und träumten Bon serner, künst'ger Zeit.

were to English saw.

## Seliges Loos.



Sehr wohl auf dieser Erbe fährt, Wem Gott ein frommes Weib bescheert. Sauft bringt er all sein Leben zu In gutem Frieden, Luft nub Ruh.

Wer sich mit Gott und Ehre bann Auch Rahrung, wie er wünscht, gewann, So baß er immer füßen Wein Genießen tann, muß fröhlich sein. Wer endlich fromm, so lang er lebt, Nach Necht und Weisheit ebel strebt, Und sein Gewissen rein erhält, Dem ist sehr wohl auf dieser Welt.

D munberfelig ift ber Mann, Der alle brei fich eignen fann, Ein frommes Weib und füßen Wein, Und ein Gewiffen, gut und rein!

# Wiegenlied.

Schlaf, Bergens : Cohnchen, mein Liebling bift bu, Schließe bie blauen Budangelein gu, Alles ift rubig, ift ftill wie im Grab, Schlaf nur, ich wehre die Fliegen bir ab.



Best noch, mein Puppchen, ift golbene Beit, Engel vom Simmel, fo lieblich wie bu, Epater, ach fpater ift nimmer wie hent'; Stellen einft Sorgen um's Lager fich ber,

Schweben um's Betteben und facheln bir gu. Spater zwar fteigen fie auch noch berab, Bergen, ba felaft fich's fo rubig nicht mehr, Aber fie trodnen nur Thranen bir ab.

> Schlaf, Bergens-Cohnchen, und tommt gleich bie Racht, Sitt beine Mutter am Bettchen und macht, Cei es fo fpat auch und fei es fo fruh: Mutterlieb', Bergehen, entschlummert boch nie.

# Ein froher Morgen.



Tellie oft, von ranher Luft gefräntt, Den zarten Kelch ein Blümchen sentt, Taß man, es sei gestorben, meint, Und plöglich wieder lustig steht Auf wohlgepslegtem Gartenbeet, Wenn mild die Sonne scheint:

So neigte gestern Abend gleich Mein Kind sein Köpfchen frank und bleich, Als wollt's für immer schlafen geh'n. Und hent' nach einer bangen Nacht Sitt in dem Bett der Schelm und lacht, Als wäre nichts gescheh'n.

Und selig brud' ich an mein herz Das liebe Kind, und all mein Schmerz Und all mein banger Kummer schwand; Und jubelnd preis' ich mein Geschick Und danke Gott mit senchtem Blick Kür seiner Gnade Pfand.



#### Schlummerlied.

Liebden, laß bich füffen, Liebden, gute Nacht! Wirft nun schlafen müffen, Haft genng gewacht. Nun schließ bie Aengelein;

Schlaf ein, mein Rind, fchlaf ein!

Finstre Traumgestalten, Bleibt vom Liebden sern! Gottes Engel walten Um die Kindlein gern. Fallt zu, ihr Lengelein!

Fallt zu, ihr Nengelein! Und schlaf, mein Rind, schlaf ein! Lädgeln immer noch! Aber schlasen, Liebchen, Schlasen mußt du doch. Fallt zu, ihr Aengelein! Schlas, Liebchen, schlas, schlas ein!

Deine Bangengrübchen

### Die Bilderbibel.

Frennd ans Kindertagen, Du brauner Foliant, Oft für mich aufgeschlagen Bon meiner Lieben Hand;

Du, beffen Bilbergaben Mich Schauenben ergötten, Den fpielvergeff'nen Anaben

Rad Morgenland verfetten:

Du schobft für mich die Riegel Bon feruer Bone Pforten,

Gin fleiner, reiner Spiegel Bon bem, mas funtelt borten!



Dir Dant! burch bich begrüßte Mein Aug' eine fremde Welt, Sah Palm', Kameel und Wüfte, Und hirt und hirtenzelt. Du brachtest sie mir näher, Die Weisen und die Helden, Wovon begeisterte Seher Im Buch der Bücher melben;

Die Mäbchen, schön und bräutlich, So ihre Worte schildern, Ich sah sie alle beutlich In beinen seinen Bilbern. Der Patriarchen Leben, Die Sinfalt ihrer Sitte, Wie Engel fie umschweben Anf jebem ihrer Echritte.

3hr Zieh'n und Geerbentranten, Das hab' ich oft geseh'n, Ronnt' ich mit stillem Tenten Bor beinen Blättern steh'n. Die jedes Bild umfaßten, Bald Blumen, bald Gezweig, Und zu dem Bilde paßten, An finniger Deutung reich!

Mir ift, als lägft du prangend Dort auf bem Stuhle wieber; Als bengt' ich mich verlangend In beinen Bilbern nieber; Alls trat' ich, wie vor Zeiten, Bur Mutter bittend bin, Daß fie mir follte beuten Zebweben Bilbes Ginn.

Als ftande, was vor Jahren Mein Ange stannend sah, In frischen, wunderbaren, Erneuten Farben da; Als lehrt' ju jedem Bilde Zie Eprüche mich und Lieder, Als schante sauft und milde Der Bater auf uns nieder.

Als fah' ich in grotesten, Berworrenen Gestalten Auf's Nene die Moresten, Die bunten, mannigfalten, D Zeit, du bift vergangen! Ein Mährchen scheinst du mir! Der Bilderbibel Prangen, Das gläub'ge Aug' bafür,

Tie thenren Eltern beide, Ter ftillzufried'ne Sinn, Ter Kindheit Luft und Frende – Alles dahin , dahin!



# Mutterhers.



Ich höre trauern euch und flagen, Daß kalt die Welt und liebeleer, Und mitleidsvoll muß ich euch fragen: Habt ihr denn keine Mintter mehr?

Habt ihr die Mutter schon vergessen, Das treue Herz, d'ran ihr geruht, Den Schooß, d'rin ihr so weich gesessen, Zo sicher, wie in Gottes Hat?

Die Mutter feht mit fußem Schauern, Die auf bem Arm ihr Rinblein tragt: Co lange wird bie Liebe banern, Co lang' ein Mutterherz noch fchlagt!

D Mutterherz, du Born der Milde, En gottgeweihter, heil'ger Ort, Haßt auch die Welt, die rauhe, wilde, An dir weilt fiill die Liebe fort!

Du lebst nur in bes Rinbes Leben, Sonnst bich in seiner Frenden Glanz, Sein Leiden nur macht dich erbeben, Und beiner selbst vergist du ganz. Gequalt, gemartert und zerstochen, Liebst du im herbsten Schmerze noch, Bom Kinde frevelnd selbst gebrochen, Jm Brechen segnest du es boch!

Trum,hältench(Bramund Leid umfangen, Zeid eigner Schuld ihr euch bewußt, Zo lehut die thränenfenchten Wangen Un enrer Wutter trene Bruft.

Und ift die Mutter ench geschieden, Weint ihr allein in finstrer Nacht, O glaubt: ihr Herz ließ sie hienieden, Es halt bei ihrem Kinde Wacht!

-00 \$ 500-

Auf ihre gand.

u trene Hand, die ohne Veben Einst meiner Hand so sest vertraut, Hast mit mir ein zerfallnes Leben, In neuer Schönheit ausgebaut.

Du weiche Sand, in trüben Tagen Haft du so freundlich mich gepflegt, Liebreich gesorgt für mein Behagen Und mir den Pfühl zurecht gelegt. Du fluge Jaub, die Melodicen, Die mir die blühnde Lippe fingt, Begleitest du mit Harmonicen, Daß voll das Lieb zum Herzen dringt. Du fromme Sand, in heil'gen Stunden Saft bu bie meine fauft gebrudt,

Wenn und die heiligste ber Runden, Das theure Gotteswort erquidt.



Du fleifi'ge Sand, die unr jum Dienen Bon früh bis Abend froh bereit,

In bir ift mir das Bild ericbienen Der echten beutschen Weiblichkeit.

Ornm schwärmt anch rastlos mein Gebanke, Mein Lieb, nur deine liebe Hand, Ein Falker, den die Blüthenranke In ihren Zauberkreis gebannt.



An allem Ort und Ende Soll ber gesegnet sein, Den Arbeit feiner Sanbe Ernahret ftill und fein;

Gott will ihm dazu geben, Ein Ehfrau tugendreich, Die einer reichen Reben Soll sich verhalten gleich.

Recht wie junge Octzweige Bachsen und grünen frisch, So sollen in ber Reihe Die Kindlein und den Tisch Gar sein und höstlich stehen In Zucht und guter Sitt', Der Vater soll sie sehen Im dritten und vierten Glied.

----

## Attdeutsches Lied.



Ein fromme Magd in gutem Stand, Geht ihrer Frauen fein gur Sand, Salt Schuffel, Tifch und Teller weiß, Bu ihrem und ber Frauen Preis.

Sie trägt und bringt fein neue Mahr, Geht ftill in ihrer Arbeit ber, It tren und eines feuschen Unthe, Und thut ben Kindern alles Onts. Sie ift auch nunter, hurtig, frisch, Berbringet ihr Geschäfte risch, Und halt's ber Frauen wohl zu gut, Wenn fie um Schaben reden thut.

Sie hat dazu ein fein Geberd, Hält alles fanber an bem Herb, Berwahrt das Fener und das Licht Und fchlummert in der Kirchen nicht.

## Spinnt, ihr Madden, fpinnet.



Spinut, ihr Mädden, spinuet, spinuet, Daß ihr eure Kost gewinnet, Spinut den Flachs so fein wie Haar, Spinuet ihn wie Spinuweb klar: Die bekommt den besten Mann, Die am besten spinnen kann.

Wenn das Nädden nicht will geben, Muß man nach der Spuhle sehen, Richt zu viel hin nach dem Knab', Daß der Jaden nicht reißt ab: Die bekommt den besten Mann, Die aut besten spinnen kann. Wenn ber Schlaf euch überfallet, Müßt ihr singen, daß es schallet, Wechselu Lieber, Mährchen auch, Das ift alter Spinngebrauch: Die bekommt ben beften Maun, Die am beften fpinnen tanu!

#### Gieb, blanker Bruder -



eb, blanter Bruber, gieb mir Wein, Und laff' die Hand mich feh'u, So wollen wir dir prophezeih'u, Bas ficher wird gescheh'u.

Mert' auf, es ift ein hohes Wort, Und liegt viel Wahrheit d'rin: Sind vierundzwanzig Stunden fort, So ift ein Tag bahin.

Sobald es Racht geworden ist, Sind alle Kahen grau; Und wenn der Wann sein' Gattin füßt, So füßt er seine Fran.

Der dich um eine Wohlthat bat, Der war ein armer Tropf; Und wer den ganzen Ochsen hat, Hat auch den Ochsensopf. Wenn in der Ruß das Kernchen sehlt. Ift sie vermuthlich hohl; Der, den das kalte Fieder qualt, Befindet sich nicht wohl.

Bo aus dem Dahnden nichts mehr brauft, Ift oft ein lecres Faß, Und wo ein Dieb was weggemauft, Bermifit man meistens was.

Bon Schüffeln, wo die Speife fehlt, Wird leichtlich Keiner fatt; Und wer das Land zum Wohnfit wählt, Der wohnt nicht in der Stadt. Wer vor der Nadelspipe flicht, Bleibt nicht vor Tegen steh'n; Und wer den Affen ähntich sieht, Bird nie besonders schön. Wer Hen genng im Stalle hat, Dem wird die Anh nicht mag'r; Und wer ein' ichöne Schwester hat, Der friegt bald einen Schwag'r!



Wenn du zum Spiegel dich bemühft, Beigt fich der erfte Thor; Der zweite, der nicht fichtbar ift, Steht meistentheils bapor. Bauft du von Brettern dir ein Hans, So haft du teins von Stein; Und ist des Sängers Liedchen aus, Wird's wohl zu Ende sein.

## Maiblumen.



Lie weite Stadt auf nackem Fuße Durchwandert fie von Haus zu Haus Und bietet ichen mit blödem Gruße Des Lenges liebste Kinder aus.

"Maiblumen fauft! tanft aus Erbarmen, Auf Stroh ber Bater fterbend liegt, Die Mutter in den welfen Armen Ein schmachtend Kind in Thränen wiegt!" Ift das des Frühlings erstes Grüßen, Ein Weheschrei der bitt'ren Noth? Sie feilicht mit seinem Duft, dem füßen, Um einen Biffen troden Brot.

Maiglödden, Perlen, die voll Liebe Der Braut in's grüne Haar er flicht, Wie, darum sproßten eure Triebe, Daß ein verhungernd Kind sie bricht?

Und dieses Kind — die zarten Glieder, Berhüllen schlechte Lumpen kaum, Tas blaue Ange spiegelt wieder Tes jungen Lenzes schönsten Traum,

Die Lode schließt mit goldnem Rahmen Ein rührend Bild der Unschuld ein, Und selber rufft du deinen Ramen, Du Maienblume, zart und rein! Der Mutter Wangen, hohl und mager, Berblichen in der dumpfen Luft, Den Bater auf dem Sterbelager Umwebest du mit frijdem Duft.

Und wie vom Sauch des Abendwindes Das Maienglödchen leif' erflingt, So tont's um sie, wenn ihres Kindes Gebet sich auf zum himmel schwingt.

On garte, lengentsproßte Wüthe, Die Gott so hold und rein erschuf, Daß treu sein Auge dich behüte, Daß Mitseid wede dir bein Anf:

"Maiblumen tauft! fanft ans Erbarmen, Anf Stroh ber Bater fterbend liegt, Die Mutter in ben welfen Armen Ein schmachtend Kind in Thränen wiegt!"

## Sehnfucht.

Ad bent' an euch, ihr himmlisch schönen Tage Der seligen Bergaugenheit! Komm, Götterfind, o Phantasie, und trage Mein sehnend Herz zu seiner Blüthezeit!

Umwehe mich, du schöner goldner Worgen, Der mich herauf in's Leben trug, Wo, unbefaunt mit Thränen und mit Sorgen, Wein frohes Herz der Welt entgegenschlug! Umglanze mich, bu Unfchuld früher Jahre,

Du mein verlornes Barabies! Du füße Soffnung, die mir bis gur Bahre Rur Conneufchein und Blumenwege wies! 3hr Lieben, Die fich fonft mit mir gefreut?

Ceib noch einmal an's treue Berg gefchloffen,

Ihr Freunde meiner Jugendzeit! Bo feib ihr hin, ihr traulichen Genoffen,



Ich! Biele icon halt tiefe Racht umfangen!

Gie folummern in ber Mutter Arm! Blüht wieder auf, ihr eingefunknen Wangen!

Ihr falten Bergen, werbet wieder warm!

Umfouft! umfouft! mein Cehnen ruft vergeben8

Erftorb'ne Freuden wieder wach; Gie welten ichnell bie Blumen unfres Lebens

Und wir - wir welfen ihnen langfam nach!

O schones Land, wo Blumen wieder blühen,

Die Zeit und Grab hier abgepflückt! O schönes Land, in bas die Herzen ziehen.

Die fehnfuchevoll zu bir emporgeblidt!

Uns Allen ift ein schwerer Traum beschieben;

Wir alle wachen fröhlich auf! Wie sehn' ich mich nach beinem Gottesfrieden,

Du Ruheland, nach beinem Cabbath auf!

## Lebenspflichten.



hente hüpft im Frühlingstanz Noch der frohe Knabe; Worgen weht der Todtenkranz Schon auf feinem Grabe. Wonne führt die junge Brant Heute zum Altare, Eh' die Abendwolfe thant, Ruht fie auf der Bahre. Gebt ben harm und Grillenfang, Gebet ihn ben Winden; Ruht bei hellem Becherklang Unter grünen Linden.

Laffet feine Nachtigall Unbehorcht verstummen, Keine Bien' im Frühlingstbal Unbelauscht entsummen.

Schmedt, jo lang' es Gott erlaubt, Kuß und füße Traubeu; Bis der Tob, der Alles raubt,

Rommt, auch fie gn rauben.

Unferm schlummernden Gebein, Bon dem Tod umdüstert, Dustet nicht der Rosenhain, Der am Grabe stüstert;

Tönet nicht ber Wonneflang Angestoßner Becher, Noch ber frische Rundgesang Weinbelaubter Zecher.



## Ruhe fanft in deiner -

Zuhe fanft in beiner Tobeshöhle, Theure Afche eines Nedlichen, Gottes Friede fei mit beiner Seele, Ter nun Eugel, Eugel huldigen.

Ausgeleert hast du den Reld der Leiben, D bein Bild foll stets, so lang die Erde Bohlgekampfet deinen lettent! Und noch trägt, vor unfrer Seele steh'n, Jebt genießt dein Geist erhabue Freuden, Daß das Berz, fromm wie das deine, werde, Freu' dich, Theurer, deiner Seligkeit. Hoffnungswerth für sel'ges Wiedersch'n.

#### Das Rind am Grabe der Mutter.



Schläfit tief in jüßer Unh, Ach Mutter! liebste Mutter mein, Laß mich doch auch in's Kämmerlein! Ach, schließe doch nicht zu.

Ich möchte ja so gern bei dir, Tein Kindlein wieder sein, Bei dir sit's warm, 's ist still bei dir, Ach, laß mich, laß mich ein. Nahmft sonft so gern mich zu bir hin, Reichtst mir so gern bie Sand; Ach sieh, wie ich verlassen bin, Nimm mich boch biesmal auch mit hin In's schone Simmelsland.

friede fei um diefen -

Friede sei um diesen Grabstein her, Sanfter Friede Gottes!

Ach, fie haben einen guten Mann begraben, Und mir, mir war er mehr! Träufte mir von Segen biefer Mann, Wie ein milber Stern aus besiern Welten, Und ich fann's ihm nicht vergelten, Bas er mir gethan. Er entschief, sie gruben ihn hier ein.

Leifer, süßer Trost von Gott gegeben, Und ein Ahnen von dem ew'gen Leben Dust' um sein Gebein. Bis ihn Zesus Christus, groß und hehr, Freundlich wird erweden: Ach, sie haben einen guten Mann begraben, Und mir, mir war er mehr!



# Macht der Chränen.



Sie ging einmal in's Feld hinaus, Jhr' Traurigfeit zu lindern. Da kam das liebe Jefulein Mit so viel weißen Kindern. Mit weißen Kleibern angethan, Mit himmelsglang verkläret, Mit einer schönen Ehrenkron' War'n diese Kinder gezieret.

Und als die Mutter ihr Kind erblickt, Schnell that sie zu ihm lausen: Was machst du hier, mein liebes Kind, Daß du nicht bist bei'm Hausen? "Ach Mutter, liebste Mutter mein, Die Frend' muß ich entbehren, hier hab' ich einen sehr großen Urug, Muß sammeln eure Thränen. habt ihr zu weinen aufgehört, Bergeffen eure Schmerzen, So find' ich Ruh in diefer Erd', Tas frente mich von Herzen."



#### Gs mollt' ein Anahlein -

s wollt' ein Anablein in ben Walb Gar munter und geschwind; Die Mutter sprach: tomm wieder balb, Und nasche nicht Beeren, mein Kind!

Da sprang das Knäblein fort und fort Und trieb sein Instiges Spiel, Gedachte nicht der Mutter Wort, Und naschte der Beeren gar viel.

Und als die duntle Nacht begann, Ta schlich es müd' nach Hans; Die Mutter sprach: Was hast du gethan? Tu siehst ja so künnerlich ans! Da ward vor Schred die Mutter bleich, Und wandte hinweg ihr Geficht; Doch darg fie die Furcht und lächelte gleich: Waldmäunchen, Kind, giebt es ja nicht.

Das Anablein fagt: "Wie follt' es fein? Ich bin ja frisch und gefund; Waldmännchen hat Kirschen ohne Stein, Die schmedten so füß mir im Mund. Richt schlief die Mutter die lange Nacht, Bach hielt sie Kunnner und Harm; Und als am Worgen der Tag erwacht, hielt tobt sie den Knaben im Arm."



#### Der todte Miller.



Die Sterne über'm Thale fteh'n, Das Mühlrad nur man höret. Zum franken Müller muß ich geb'n, Er hat den Freund begehret.

3ch steig' hinab ben Felfenstein, Es bonnert bumpf die Mühle, Und eine Glode tont barein: "Die Arbeit ift am Ziele!" In Müllers Kammer tret' ich mun: Starr liegt bes Greifen Hülle, Es stodt sein Herz, die Pulse ruh'n Und drausen and wird's stille.

Die trenen Lieben weinen fehr, Still bleibt sein Berg und fühle; Die Wasser fließen wohl daher, Still aber steht die Mühle.



Die Gloden ber Törfer erfchallen, Berfunbend erquidenbe Ruh', Und läutenbe Geerben, sie wallen Dem schihenben Dache nun gu. Der Landmann verläßt die Gefilde, Und Schweigen bebedt die Natur, Die Lüfte unwehen mit Milbe Erfrifchend die blühende Flur.

So ruhig, so heiter, so labend, Dies Gine nur fleh' ich von bir, D Schidfal, so bamm're mein Abend, So ruhig erschein' er einst mir.

# Was kann schöner sein. Was kann schöner sein, Was kann nehr erfren'n, Mis ein Abend in den Lengen?

Wenn ber Blumenbuft Plings erfüllt die Luft, Und die Abendwolfen glänzen; Wenn die Böglein brütend girren Und am See die Müden schwirren; Wenn die Bienelein Mit dem Honigfein fe irren



Dann geht man hinaus, Läfit jurüd das Haus, Sett sich auf den weichen Rasen; Hört den süßen Schall Bon der Nachtigall Und der Frösche Leugesänge Schallen aus dem Schilf in Meuge; Fröslich ist ihr Muth, Unfgethaut ihr Blut Nach des langen Winters Strenge. Sinkt die Nacht alsbann, Gehet Zebermann Ungern ans der Freunde Mitte, Weil des Himmels Zelt Bester ihm gefällt Als sein Tach und seine Hitte. -Doch die Zeit ist hingeslogen Und der Mond herausgezogen Sammt den Sternesen, Welche groß und klein Glängen an dem Himmelsbogen.



Der Frühling schenkt Wonne und Leben Der wieber erwachten Natur; Es grünen die Bänne, die Neben, Die Saaten, die Wiesen, die Flur.

Den letten erfrenlichen Segen Gemährt uns die herbfiliche Zeit, Dann reift uns die Traube entgegen, Das herz zu erquiden bereit.

Der Sommer mit heiheren Tagen Reift, was ihm der Frühling gebar, Und bringt, wenn ermattet wir flagen, Sanft fühlende Früchte uns dar. Und schüttelt vom kalten Gefieber Der Winter nus Schnee auf die Flur, So ichlägt uns das Stürmen nicht nieber, Sein Eislanf ergöhet uns nur.

Trum lieb' ich ben Wechsel ber Zeiten, Ihr Brüber, im wandelnden Jahr; Wie herrliche Freuben bereiten Und bringen dem Menschen sie dar!

~~ からいからかっとかい

## Wie reizend, wie wonnig -

ie reizend, wie wonuig ist Alles umser! Am Higel wie sounig, wie schattig am Wehr! Tort spiegeln sich Erlen im blauen Arystall; Hier wiegen sich Schwerlen im tosenden Fall.

Wie grünet die Ane so lieblich und mild! Wie pranget im Thane das Unmengesild! Schon tleidet die Beere sich würzig in Noth; Schon schwillet die Achre des Segens zu Brot.

Der Birfenbusch waufet am flüsteruben Sain; Die Brombeer' umraufet bas Felsengestein. Die Bienen besummen die Matten entlang; Die Frösche verstummen den Lerchengesang.

Wie wonnig ist Alles! wie Alles fo hehr! Das Raufchen des Falles, der Schatten am Wehr! All überall bieten sich Frenden uns an, Zu schmüden hienieden die irdische Bahn.





bend wird es wieder, Ueber Balb und Feld Sänselt Frieden nieder, Und es ruht die Belt.

Rur ber Bach ergießet Sich am Felfen bort, Und er branft und fließet Immer, immerfort.

Und fein Abend bringet Frieden ihm und Ruh, Keine Glocke flinget Ihm ein Raftlied zu. So in beinem Streben Bift mein herz anch bu, Gott nur fann bir geben Wahre Abenbruh.



## Macht.

Arie hast du mich so müde gemacht, D Tag mit deiner leuchtenden Pracht, Mit deiner Farben buntem Schein, Mit deinen rauschenden Melodein! Willfommen, o Nacht, nun decke du Die Erde mit deinem Schleier zu.



Wohl bem, ber frei fann fingen, Wie bn, bu Bolf ber Luft, Und feine Stimme schwingen In bem, auf ben er hofft. D wohl bem, ber frei lebet, Wie du, du leichte Schaar, In Troft und Frieden schwebet Und außer aller Kahr!



## Die Luft ift blan -

e Lust ist blau, das Thal ist grüu, Die kleinen Maiengloden blüb'u, Und Schlüsselblumen drunter; Der Wiesengrund ist schon so bunt, Und malt sich täglich bunter.

Drum komme, wem der Mai gefällt, Und freue sich der schönen Welt, Und Gottes Batergüte, Die solche Pracht hervorgebracht,

Den Banm und feine Bluthe!

## Sonntags am Rhein.



Wie wandert's sich so schön Um Rhein, wenn rings in weiter Rund' Die Worgengloden geh'n.

Ein Schifflein zieht auf blauer Fluth, Ta fingt's und jubelt's d'rein; Tu Schifflein, gelt, das fährt fich gut Ju all' die Luft hinein?

Vom Dorfe hallet Orgelton, Es tönt ein frommes Lieb, Andächtig dort die Procession Ans der Kavelle giebt. Und ernft in all' die Herrlichfeit Die Burg herniederschaut, Und spricht von alter, guter Zeit, Die auf den Fels gebant.

Das Alles bent ber pracht'ge Rhein An seinem Rebenstrand, Und spiegelt recht im bellsten Schein Das ganze Vaterland.

Das fromme, trene Vaterland, Ju seiner vollen Pracht, Mit Luft und Liebern allerhand Bom lieben Gott bedacht.



## Der Mai ift auf dem Wege.

er Mai ift auf dem Wege, Der Mai ift vor der Thür: Im Garten, auf der Wiefe, Ihr Plümlein, kommt herfür!

Da hab' ich ben Stab genommen, Da hab' ich bas Bunbel geschnurt, Bieh' weiter und immer weiter, Wohin die Straffe mich führt.

Und über mir ziehen die Bögel, Sie ziehen in Instigen Neih'n; Sie zwitschern und trillern und flöten, Als ging's in den Himmel hinein. Der Wandrer geht alleine, Geht schweigend seinen Gang; Das Bündel will ihn drüden, Der Weg wird ihm zu lang.

Ja, wenn wir allzusammen So zögen in's Laub hinein! Und wenn auch das nicht wäre, Könnt' Eine nur mit mir sein!

## Offenes Geheimniß.



e blanen Frühlingsaugen Schan'n ans dem Gras hervor; Das find die lieben Beilchen, Die ich zum Stranß erkor.

3ch pflude fie und bente, Und bie Gebanten all, Die mir im Herzen seufzen, Singt lant bie Nachtigall. Ja, was ich benke, singt sie Lautschmetternd, daß es schallt; Mein zärtliches Geheimniß Weiß schon ber ganze Wald.



## Sonntagsfrühe.

Ans den Thälern hör' ich schallen Glodentöne, Zestgefänge, Gelle Sonnenblide sallen Angle die Michael bie den Simmel ist von Glauz umflossen, deil aer Kriede rinas eraosen.

Durch die Felder fiill beglüdet Wallen Menschen allerwegen; Frohen Kindern gleich geschmüdet, Geb'n dem Later sie entgegen, Der auf goldner Saaten Wogen Segnend kommt durch's Land gezogen. Wie so still die Bäche gleiten, Wie so licht die Almmen blinken! Und ans längst entschwundnen Zeiten Zieht ein Grüßen her, ein Winken — Wie ein Kindlein muß ich fühlen, Wie ein Kindlein muß ich spielen.



## Auf des Berges -

uf des Berges höchster Stelle Stehet friedlich die Kapelle, Winket weit mit frommen Gruße In die Thale längs dem Flusse. Auf den mächt'gen Felfenhöhen Bleibt der Wandrer finnend fteben,

Nach ber Beimath ftill gurude Suchen fich ben Weg bie Blide,



Geb'n zur Fremde ftill befangen, Halb voll Hoffen, halb voll Bangen. Bunft mich boch, auf meinen Bahnen Soll mich hier bas Kirchlein mahnen, Anbachtevoll hineinzntreten Und in Demnth dort zu beten: Heim den Meinen reichen Segen, Heil für mich auf fremden Wegen!





## früh morgens.

Ich weiß nicht, fäufelt in den Bänmen Des Frühlings Zanberlied zu Racht? Aus unerklärlich holden Tränmen Bin früh und frisch ich heut erwacht.

Der Morgen weht mit goldner Schwinge Mir um die Stirn ben fühlen Schein, Roch möcht' ich raften, doch ich finge

Mein Berg ift wie ber Simmel rein.

In füßen Schanern rührt sich wieder Was je geblüht in meiner Bruft, Und alte Liebe, junge Lieber Empfind' ich in vereinter Luft. So wie ber Schwan, ber seine Bogen Auf blanem Wasser treiseut zieht, Ingleich im Spiegelglanz ber Wogen Den himmel mit ben Sternen sieht.

## Berbflich fonnige Tage.



jerbstlich sonnige Tage Wir beschieden zur Lust, Ench mit leiserem Schlage Grüßt die athmende Brust.

D wie waltet die Stunde Run in feliger Ruh! Jebe schnerzende Bunde Schließet leife sich zu. Mur zu raften, zu lieben, Still an fich felber zu ban'n Fühlt fich die Seele getrieben, Und mit Liebe zu fchau'n. Und fo schreit' ich im Thale In ben Bergen, am Bach,

Jedem fegnenden Strahle, Jedem verzehrenben nach.



Jedem leisen Verfärben Lausch' ich mit stillem Bemüh'n, Jedem Bachsen und Sterben, Jedem Welken und Blüb'n. Selig lern' ich es fpüren, Wie die Schöpfung entlang Geift und Welt fich berühren Zu harmonischem Mang.

Was da webet im Ringe, Was da blüht auf der Flur, Sinnbild ewiger Dinge Ift's dem Schauenden nur. Jebe fproffende Pflanze, Die mit Duften fich füllt, Trägt im Kelche bas ganze Beltgeheimniß verhüllt. Schweigend blidt's aus der Klippe, Spricht im Quellengebraus, Doch mit heiliger Lippe Dentet die Muf' es aus.



## Rofe, wie bift du -

Rofe, wie bist du reizend und mild, On bist der Unschuld liebliches Bild; Du, die zur Gabe ich mir ertor, Lächelst aus Dornen freundlich bervor.

Nose, du trinkest himmlischen Than, Sendest noch sterbend Düste uns zu, Schmüdest den Busen, Garten und An, Rose, du Holde! Rose, du Holde! Leben und sterben will ich wie du.



Ann ich komm zu dir gegangen Mein Verlangen, Rosenwald! Rosenwald, du mein Verlangen, Meiner Blumen liebster Halt! Also sprach ich, ohne Warten Eilend zu dem Rosengarten. Rosen! rief ich burch die Wälder: Rosen! sprach der Widerhall. Alle Berge, Bufch' und Felder Schallten ob der Stimme Fall. 3ch erdacht', ihr hirtenbrüder! Bei ben Rosen Rosenlieber.



Setten mag man sonder Stechen, Db man schon die Finger spitt, Kurpurrothe Rosen brechen, Zeitlich wird man wund gerigt; Also daßt des Neiden, Unfre schünften güldnen Freuden,

Mir foll Niemand unterfagen, In dem deutschen Dichterstreit Einen Nosentranz zu tragen. Nosen in der Winterszeit Aufzusparen unversehret, Hat ein Kaiser selbst gelehret. Bier ber Erben, Luft bes Lengen, Rofe, fcone Felberfron, Blumenaug', ber Wälber Glangen, Frühlingsbotin, Liebeslohn! Deiner Blätter rothe Bangen Stillen all' mein fuß Berlangen.



Der Wald steht schwarz und schweiget, Und ans ben Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ift die Welt fo stille, Und in der Dämm'rung Hulle So tranlich und fo hold, Als eine stille Rammer, Wo ihr bes Tages Jammer Berichlafen und vergeffen follt. Seht ihr ben Moud bort stehen? Er ift nur halb zu sehen, Und ist boch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost verlachen, Reil untre Angen sie nicht feb'n.

Wir ftolgen Menschentinber Gind boch recht arme Günder Und wissen gar nicht viel, Wir spinnen Luftgespinnste Und suchen viele Künste Und fuchen viele Künste Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß bein Heil uns schauen, Auf nichts Bergänglich's bauen, Nicht Gitelfeit uns fren'n! Laß uns einfältig werben, Unb vor bir hier auf Erben Bis Alinber fromm unb fröhlich sein. Wollst endlich sonder Grämen Aus dieser Welt und nehmen Durch einen sausten Tod! Und wenn du und genommen, Lafi und in himmel kommen, Du lieber, treuer, frommer Gott!

So legt end benn, ihr Brüber!
In Gottes Nauten nieber,
Kühl ift ber Abenbhand.
Berjdon' uns, Gott, mit Strafen
Und laß uns ruhig folafen,
Und unfern franten Radbar and!



#### Abendlied.

ald ift es wieder Nacht,
Mein Bettlein ist gemacht.
D'rein will ich mich legen,
Wohl mit Gottes Segen,
Weil er die ganze Racht
Gar treutich mich bewacht.

Dann schlaf' ich ruhig ein, Gar ficher kaun ich sein; Bom himmel geschwinde Kommen Engelein linde Und beden ftill mich zu, Und schützen meine Anh'! Und wird's bann wieder hell, Dann weden fie mich schnell. Dann spring' ich so munter Bom Bettlein hernnter. Hab' Dant, Gott Bater bu! Ihr Engelein auch bagu!

## Abendgebet.



Minde bin ich, geh' gur Anh', Schließe beibe Aeuglein gu: Bater, laß die Augen bein Ueber meinem Bette fein.

Sab' ich Unrecht heut' gethan, Sich es, lieber Gott, nicht an. Deine Gnab' und Jesu Blut Dlacht ja allen Schaben gut. Alle, die mir find permandt, Bott, lag ruh'n in beiner Sand. Alle Dienfchen, groß und flein, Gollen bir befohlen fein.

Rranten Bergen fenbe Rub', Raffe Angen ichließe gu; Lag ben Mond am Simmel fteb'n Und die ftille Welt befeh'n.

## Führung.

uf beiner Sahrt in's bunte Leben, Sprich, gehft bu auch bie rechte Bahu? Bohl mag es viele Bege geben, Doch führt uns jeber himmelan?

Berhüllt ber Rebel mir bie Sterne? Ballt bort ein filler, aruner Gee? D, wie verworren liegt die Kerne Dem trüben Blid, mit bem ich feb'!

Sind's Jrrwifdflammen, bie bort blinten? Und boch vertran' ich biefem Pfabe, 3ft es ein gaftlich Lampenlicht, Rum Berbe freundlich mir zu winten? D herr, bas Alles weiß ich nicht!

Denn bu beschirmeft ja mein Boot! Mein Ander fent' ich - Berr, die Onabe Berläft mich nicht in Racht und Roth.

Schon feh' ich's fern im Often flammen, Coon glüht's wie heller Morgenichein -3d nehme frifd bie Kraft gufammen Und fahr' in's gold'ne Licht hinein!

~32-0080eree-



Winterrofe.

s ift ein' Nof' entsprungen
Ans einer Wurzel zart,
Wie uns die Alten sungen,
Von Zesse kam die Art;
Und hat ein Wümtein bracht Witten im kalten Winter Witten im kalten Wänter Wohl zu der halben Nacht.

Das Möslein, das ich meine, Davon Cfaias fagt, Hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd: Aus Gottes ew'gem Rath Hat sie ein Rind geboren

Wohl zu der halben Racht.



## Offenbarung.

Her allein nur lernt versiehen Deines Geistes fiiles Weben, Der bein heilig Lebenswort Trägt im Herzen fort und fort. Wo er immer auch mag fein, Laufcht er ftill in fich hinein,

Räthsel noch so wunderbar Macht bein Geist ihm offenbar.





Ich war ber fleiuste meiner Brüber Und meines Baters jüngster Sohn, Ich stellte fühn mich bem zuwider, Bor bem ein Schäflein läuft bavou: Ich uniste meinem Bater sein Ein hüter seiner Lämmerlein. Sierbei hab' ich mir eingerichtet Ein Jarfenspiel mit meiner Sand Und meinem Gott ein Buch gedichtet; Wer aber macht es ihm bekannt? Wer saget meinem herrn es an, Daß ich die Pkalter barfen kann?

Du selber, Herr! hast mich gehöret, Was meiner Saiten Spiel vermag Und was mich deine Furcht gelehret, Als ich bei beinen Schasen lag, Um dieses hast du mich gebracht Und dann zum König mich gemacht. Ob ich von meinen Brübern allen Ter Aleinste gleich gewesen bin, So hat doch feiner dir gefallen, Als ich nur, Tavid, war dir fein, Ich nußte von den Schafen geh'n Und unter einer Arone steh'n.



6400

#### Auf Wiederschen!

S ist bestimmt in Gottes Nath,

Taß man vom Liebsten, was man hat,
Muß scheiben.
Wie wohl boch nichts im Lauf ber Welt

Dem Herzen ach so sauer fällt,
Als Scheiben!

So bir geschenkt ein Anösplein was, So thu' es in ein Wasserglas, Doch wise: Blüht morgen dir ein Röslein auf, Es welkt wohl schon die Nacht darauf, Das wiffe! ja wiffe!



Und hat dir Gott ein Lieb bescheert, Und hältst bu sie recht innig werth Die Deine: Es wird nur wenig Zeit wohl sein, Da läßt sie dich so gar allein, Dann weine! ja weine!

Run mußt du mich auch recht versteh'n, Ja recht versteh'n: Wenn Menschen anseinander geh'n, So sagen sie: Auf Wiederseh'n! auf Wiederseh'n!

## Die Rapelle.



Proben stehet die Rapelle, Schauet in das Thal hinab; Drunten singt bei Wies' und Quelle Froh und hell der hirtentnab'.

Traurig tont bas Glödlein nieber, Schauerlich ber Leichenchor!

Stille find die frohen Lieber, Und ber Knabe laufcht empor. Troben bringt man sie zu Grabe, Die sich freuten in dem Thal; Hirtenknabe! Hirtenknabe! Dir auch singt man dort einmal.

# Troft und hoffnung.



Mag auch die Liebe weinen! Es fommt ein Tag des Herrn; Es muß ein Morgenstern Nach dunkler Nacht erscheinen! Mag auch der Glaube zagen! Ein Tag des Lichtes naht; Bur Heimath führt fein Pfad. Aus Tämm'rung muß es tagen!

Mag Hoffnung auch erschreden, Mag jauchzeu Grab und Tob! Es muß ein Worgenroth Den Schlummeruben einst weden!

Troft in Gott.



Her einsam fitt in seiner Nammer, lub schwere, bitt're Thranen weint, Wem nur gefärbt von Noth nub Jammer Die Nachbarschaft unmber ericheint;

Wer in das Bild vergang'ner Zeiten Wie tief in einen Abgrund sieht, In welchen ihn von allen Seiten Ein füßes Weh hinunter zieht;

Es ift, als lägen Bunberfchähe Da unten für ihn anfgehäuft, Nach beren Schloß in wilder Hehe Wit athemlofer Bruft er greift. Die Bufunft liegt in ober Durre Entfeglich lang und bang vor ibm, Er ichweift umber, allein und irre, Und fucht fich felbft mit Ungeftum.

3ch fall' ihm weinend in die Arme: Auch mir mar einft, wie bir an Muth. Doch ich genaß von meinem Sarme. Und weiß nun, wo man ewig ruht.

Er ftarb, und bennoch alle Tage Bernimmft du feine Lieb' und ibn. Und fannft getroft in jeber Lage Ibn gartlich in die Arme gieb'n.

Das innig liebte, litt und ftarb; Das felbft für bie, bie ihm am wehften Bethan, mit taufend Frenden ftarb.

Dich muß, wie mich, ein Wefen troften: Mit ihm tommt neues Blut und Leben In bein erftorbenes Gebein! Und wenn bu ihm bein Berg gegeben, Co ift and feines emia bein.

> Bas du verlorft, hat er gefunden; Du triffft bei ihm, mas bu geliebt: Und ewig bleibt mit dir verbunden. 29as feine Sand bir wiebergiebt.

## Lied der Kreugfahrer.

as Grab fteht unter milben Beiben: Das Grab, worin ber Beiland lag, Ming Frevel und Berfpottung leiben Und wird entheiligt jeben Tag. Es flagt berans mit bumpfer Stimme:

Ber rettet mich von biefem Grimme!

Bo bleiben feine Belbenifinger? Berichwunden ift die Chriftenheit! Wer ift bes Glaubens Wiederbringer?

Wer nimmt bas Kreus in biefer Beit? Wer bricht die ichimpflichften ber Retten, Und wird bas beil'ge Grab erretten?



Gewaltig geht auf Land und Meeren In tieffter Nacht ein heil'ger Sturm; Die trägen Schläfer aufzustören, Umbraust er Lager, Stadt und Thurm, Ein Klaggeschrei um alle Zinnen: Auf, träge Christen, zieht von hinnen!

Es laffen Engel aller Orten Mit ernstem Antlig stumm sich seh'n, Und Pilger sieht man vor den Pforten Mit tummervollen Wangen steb'n; Sie klagen mit den bängsten Tönen Die Grausamkeit der Saragenen. Es bricht ein Morgen, roth und trübe, Im weiten Land der Christen an. Der Schmerz der Wehmuth und der Liebe Bertfündet sich bei Jedermann. Ein jedes greift nach Kreuz und Schwerte Und zieht entssammt von seinem Geerde.

Ein Fenereifer tobt im Heere, Tas Grab bes heisands zu befrei'n. Sie eilen fröhlich nach bem Meere, Um bald auf heil'gem Grund zu sein. Much Kinder tommen noch gelaufen Und mehren ben geweißten Haufen.

Soch weht das Kreuz im Siegspaniere, Und alte Helben sieh'n voran, Des Paradiefes sel'ge Thüre Bird frommen Kriegern aufgethan; Ein jeder will das Glüd genießen Sein Unt für Christus zu vergießen.

Jum Kampf, ihr Christen! Gottes Schaaren Jieb'n mit in das gelobte Land, Bald wird der Heiden Grimm ersahren Bes Christengottes Schredenshand. Wir waschen bald mit frohem Muthe Das heil'ge Grab mit heidenblute.

Die heil'ge Jungfran schwebt, getragen Bon Engeln, ob der wilden Schlacht, Wo jeder, den das Schwert geschlagen, In ihrem Mutterarm erwacht.
Sie neigt sich mit verklärter Wange Herunter zu dem Wassenklange.

Hinüber zu ber heil'gen Stätte! Des Grabes dumpfe Stimme tönt! Bald wird mit Sieg und mit Gebete Die Schuld ber Christenheit verföhnt! Das Reich der Heiben wird sich enben, Ist erst das Grab in unsern Sänden.



ringe leife,
Sanfte Weife,
Aus der Bruft hervor!
Lüftchen, trage
Weine Klage
Turch des Friedhofs Thor!

Ad, hier haben
Sie begraben,
Was, wie Morgenroth,
Weinem Herzen
Selbst in Schwerzen
Krende, Hossiung bot!

Wie die Rose Weich im Moose, Eingewiegt zur Ruh', Schläfft bienieben Nun in Frieben, Bluthenleben, bu! Thränen fließen Und begießen, Was der Tod gefä't; Elternherzen, Reich an Schmerzen, Sind sein Blumenbect.

Still, ihr Lufte! Fühlt ihr, Grüfte, Richt ein heilig Weh'n? Lagt mich laufchen! Hört ihr's rauschen? "Freudig Wiederseh'n!"

Run jo schweige, Schmerzensreiche Klag' in meiner Bruft! Tobtenfränze Blift'n im Lenze Anf zu neuer Luft! "Bas wir bergen In den Särgen, Ift das Erdenkleid! Bas wir lieben, Ift geblieben, Bleibt in Ewigkeit."

Froher Glanbe, Der dem Stanbe Leben, Hoffnung giebt! Rein! fie haben Richt begraben, Was mein Herz geliebt.

#### Lettes Gebet.

d habe dir mich hingegeben, D Herr, der die Gestirne leust! Dir bring' ich wieder Leib und Leben, Die du in Gnaden mir geschentt.

Mit mauchem Feind hab' ich gerungen, Unn tommt als letter Feind der Tod; Gieb, daß die Seele, unbezwungen, Nicht bang verzagt in letter Noth.

D naht ench, lichte Engelschaaren, Der Keind rüdt an in raschem Lauf — Tragt ans ben irbifchen Gefahren Den freien Geift jum himmel auf!



## O, Ruheftatt des Müden.

Huhestatt des Müden, Nimm, nach vollbrachtem Lauf, 'The in den stillen Frieden Der heil'gen Grabnacht auf!

Nach Stürmen, die ihn trafen In fturmbewegter Zeit, Bift bu allein ber Hafen, Der sich're Ange beut.

3n bir, ber Schöpfung Meister, 3n beines Thrones Söh'n, Du Richter aller Geister, Erhebt sich unser Fleb'n!

Bon biesem Erbenpsade Tritt Keiner sledenlos; Doch beine Lieb' und Gnade Ist ewig reich und groß. On riefst und in bied Leben, Dein Ebenbild zu fein; Wir ringen wohl und streben, Doch unfre Kraft ift tlein;

Vom sterblichen Geschlechte, Wer kann vor dir besteh'n, Willst du, nach ew'gem Rechte. Derr, zu Gerichte geb'n?

D Bater, voll Erbarmen, Boll Langmuth und Gebuld, Bergieb, vergieb dem Armen Des Lebens Fehl und Schuld!

Laß ihn, befreit von Mängeln Durch Glauben und Bertraun, Im Bruberfreis von Engeln Dein göttlich Antliß schau'n!

#### Gieb Frieden.

ieb beinen Frieden uns, o Herr der Stärte! Im Frieden unr gedeihen beine Werte. Taß wir im Kampf mit Tünde nicht ermüden, Etärf' uns dein Frieden!

Des Lebens Tag ift schwül; des Lebens Abend Oft stürmisch noch und Wenigen nur labend, Ach, es bedarf das Herz im Staub hienieden, Herr, beinen Frieden!

Gieb Frieden, daß die fromme, dir getrene, Oft ichwergeprüfte Seele fich erneue; Taß sie nicht muthlos hingerissen werde Bom Geist der Erde!

(Bieb, wie den Lätern, die dir wohlgefallen, Anch uns den Frieden, die im Kampf noch wallen! (Bieb Hoffmung, daß des Glanbens Chrenfrone Dem Sieger lohne!

Das ganze Leben auf ber bunteln Erbe 3ft, ach, ein Streit mit Sorgen und Beschwerbe; D birg uns, herr, in beines Friedens Schatten, Wenn wir ermatten!

Und wenn zulest wir mit dem Tobe ringen, Ted' uns dein Engel, Herr, mit mächt'gen Schwingen Und trag' uns hin, von allem Kampi geschieden, Inn ew'gen Frieden!



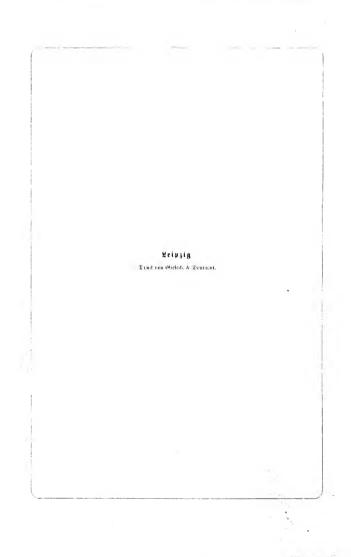



26283.36
Doutsche lieder in volkes herz und
Widener Library 00096414

3 2044 089 085 930